

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



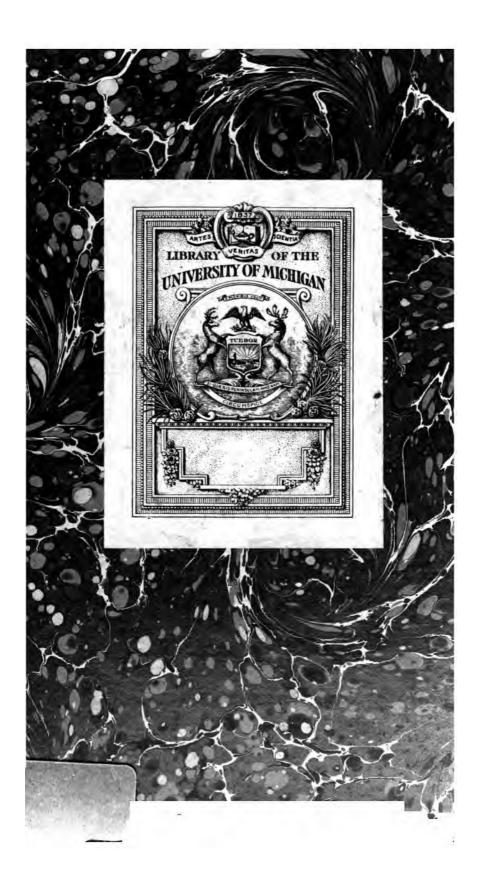

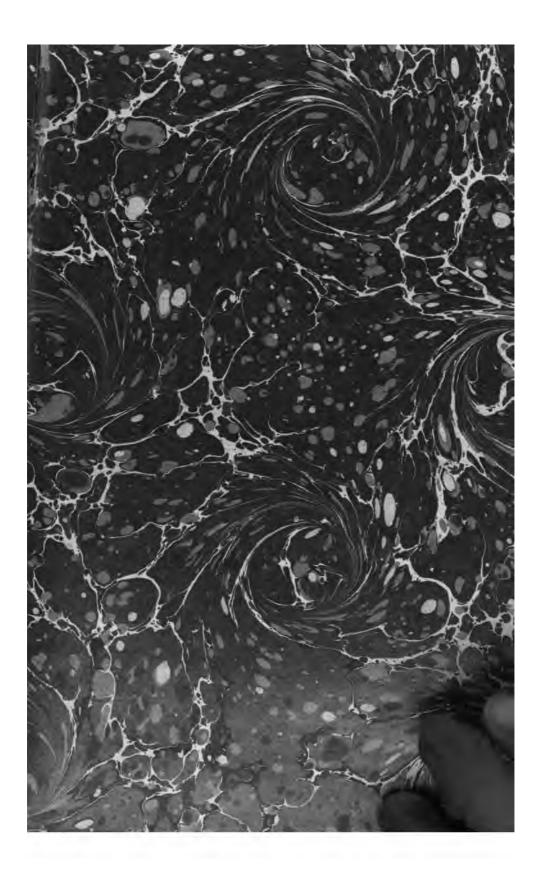

. • •

DA 315 R2 1810

. • . 

. 

. . • . 

# Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Bierzehnter Band.



**Leipzig,**Berlag von Dunder und Humblot.
1870.

Noch einmal trete ich mit einer Arbeit über die Geschichte einer Nation hervor, der ich von Geburt nicht angehöre.

....

Die literarisch gebildeten Bölker sehen einen Gegenstand ihres Wetteifers darin, historische Darftellungen ihrer gesammten Vergangenheit in gleichmäßiger lebendiger Ausführung zu besitzen. Und kaum zu ermessen ist ber Werth, ben eine alle Epochen umfassende, mahr= heitsgetreue, gründlich erforschte und den Leser fesselnde Geschichte einer Nation für diese selbst haben müßte: fie wurde sich barin erst recht zum Bewußtsein fommen, und indem fie ben Bulsichlag ihres Lebens allenthalben empfände, ihres Werdens, Wachsens und We-Aber man mag bezweifeln, ob Werke dieses fens inne werben. Sinnes und Umfanges bisher ju Stande gefommen find, ob fie überhaupt gefdrieben werben können. Denn wer vermöchte mit ge= lehrter Forschung, wie sie ber Fortschritt ber Studien nothwendig macht, ben gesammten Stoff zu burchbringen, ohne fich in ihm gu verlieren? Wer besäße zugleich die Empfänglichkeit, die bazu gehört. ben verschiedenen Epochen gerecht zu werden, das Thun und Lassen, bie Denkweise und Sitte einer jeden ju würdigen, und ihre Begiehungen zu der allgemeinen Geschichte zu verstehen? Man wird sich auch auf diesem Gebiete mit Bersuchen begnügen, die bas Biel annähernd erreichen. Die am besten geschriebene Geschichte wird für bie beste gelten.

Wenn nun ein Autor es unternimmt, die Vergangenheit einer Nation, die nicht seine eigene ist, zum Gegenstand einer umfassenden literarischen Arbeit zu machen, so wird er nicht daran denken, ihre Nationalgeschichte zu schreiben: es wäre ein Widerspruch an sich: seinem natürlichen Standpunkt gemäß wird sich seine Absicht auf diezienigen Epochen richten, die für die Entwickelung der Menschheit von der eingreisendsten Wirksamkeit gewesen sind: nur insofern es zum Verständniß derselben nothwendig ist, wird er Vorangegangenes und Nachfolgendes herbeiziehen.

In jedem Jahrhundert hat es einen besondern Reiz, die Geschichte ber englischen Nation zu begleiten, den Gegensatz der Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist, ihre Theilnahme an den Schicksalen und Unternehmungen der großen abendländischen Bölkergenossenschaft, der sie angehört; doch wird man leicht zugeben, daß kein anderer Beitraum an universaler Wichtigkeit mit der Spoche der religiös-politischen Kämpfe verglichen werden kann, welche das sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert erfüllen.

In bem sechzehnten nahm England an bem Werke der Emancipation von der Herrschaft der occidentalischen Hierarchie einen Antheil, der, wie für seine eigene Verfassung, so für die Durchführung der kirchlichen Abweichung in Europa entscheidende Erfolge herbeigeführt hat. In England trat die königliche Gewalt in ein eigenthümlich selbstbetwußtes Verhältniß zu dieser Neuerung; indem sie dieselbe zu ihrem eigenen Vortheil begünstigte, wußte sie doch die althistorischen Justände in großem Umfange zu behaupten: nirgends ist von den Instituten des Mittelalters mehr beibehalten worden, und nirgends verdand sich doch die geistliche Gewalt mit der weltlichen zu sesterer Gemeinschaft. Auf die dogmatischen Gegensäße, für die der classische Boden anderwärts ist, kommt hier nicht so viel an: das vornehmste Interesse liegt in der politischen Umbildung, die unter den mannichs

faltigsten Abwandlungen der Meinungen, Tendenzen und Ereignisse, zuletzt in einem Kampse um das gesammte nationale Dasein, vollzzogen ward. Denn eben gegen England nahm die hierarchische Reaction den stärksten Anlauf. Um ihn zu bestehen, mußte sich das Land den verwandten Elementen des Continents annähern; daß es ihn bestand, war hinwieder für diese die größte Förderung. Die Behauptung des Protestantismus in dem westlichen Europa, auf dem Continent und in Britannien, ist durch die vereinten Kräfte von beiden erreicht worden. Um diese Wechselwirkung zur Anschauung zu bringen, wäre es nicht rathsam, auf jede vorübergehende Bezieshung nach Außen, jeden Schritt der innern Verwaltung Gewicht zu legen, ihren persönlichen Beweggründen nachzusorschen: eine kürzere Fassung dürfte sich am besten eignen, um die vorwaltenden Chazraktere sowohl, als den großen Inhalt der Begebenheit in vollem Lichte erscheinen zu lassen.

Nun aber traten durch die Verbindung Englands mit Schottland und die Thronbesteigung einer neuen Opnastie Verhältnisse ein, durch welche die Fortdauer der im Innern und nach Außen eingenommenen Haltung zweiselhaft wurde. Die Frage entstand, ob die englische Politik nicht einer großbritannischen mit veränderten Gesichtspunkten würde Raum machen müssen. Der Versuch dazu und die gegenseitige Einwirkung der neuverbundenen Länder führten Conflicte herbei, die, wenngleich sie sich großentheils aus den Beziehungen nach Außen entspannen, diese dann auf lange Zeit in den Hintergrund brängten.

Wenn man die allgemeinste Unterscheidung zwischen der englischen und der französischen Politik in den letzten Jahrhunderten angeben sollte, so möchte sie darin liegen, daß den Franzosen der Glanz der äußeren Macht, den Engländern die gesetzliche Gestaltung ihrer inneren Verhältnisse am meisten am Herzen gelegen hat. Wie oft haben sich Jene, wenigstens dem Anschein nach, über die Mangelhaftigkeit ihrer inneren Zustände durch eine gewonnene Schlacht, einen vortheilhaften

Frieden beruhigen lassen. Richt selten haben Diese über Streitfragen ber Verfassung von scheinbar untergeordnetem Belang schwere Gefahren, die über Europa schwebten, vernachlässigt.

Gegen die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts nun sicht man in England die beiben großen Staatsgewalten, die in ben Urzeiten ber Nation wurzelnd schon oft mit einander gerungen, aber in ben religiösen Streitigkeiten zusammengewirft und beibe ihre Rrafte verstärkt haben, die Krone und das Parlament, zuerst über die kirchlichen Einrichtungen in Widerstreit und dann über die Verfassung des Reiches in einen Kampf auf Leben und Tod gerathen. Ursprünglich verschiedenartige Elemente vereinigen sich zu einem Angriff auf die Krone, in welchem die alten Ordnungen zusammenbrechen, und auf ihren Trümmern burchgreifende Versuche, eine neue zu begründen, gemacht werden. Aber mit keinem berfelben gelingt es: Die Bedürf: niffe eines gefetlichen, seiner eigenen Zukunft vertrauenden Lebens werden nicht befriedigt: nach langen Stürmen erblickt man bas Heil boch wieder in der Rudfehr zu den alten bewährten Formen bes germanischen und besonders des englischen historischen Lebens. leuchtet ein, bag bie ursprünglichen Streitfragen bamit nicht erlebigt, noch bie einander widerstrebenden Elemente verföhnt fein konnen: innerhalb engerer Schranken brechen neue Entzweiungen aus, die noch einmal einen allgemeinen Umsturz broben: — bis bann aus ber Theilnahmlosigkeit an ben continentalen Ereignissen bie bringenbsten Gefahren für ben Zustand von Europa und von England felbst entsteben. Im Ausammentreffen ber europäischen Nothwendigkeiten mit einheimischer Bedrängniß ift alsbann eine neue Umwandlung ber alten Formen — burch bas Ereignig von 1688 — ju Stande gefommen, beren Refultat barin liegt, daß ber Schwerpunkt ber öffent: lichen Autorität in England mit Entschiedenheit ber parlamentarischen Gewalt zufiel. Es war in berfelben Zeit, in welcher Frankreich über alle seine Nachbarn auf bem festen Lande bas militärisch politische Uebergewicht gewonnen und im Zusammenhang damit in sich selbst

eine beinahe absolute Gewalt bes Fürstenthums ausgebildet hatte. Bunächst setze sich das neugestaltete England der politischen Uebermacht Frankreichs in langem und blutigem Kriege entgegen, dabei aber kam auch der Gegensatz der Staatsformen in Frage; während die erste in dem übrigen Europa herrschend wurde, gelangte die andere auf der Insel zu voller Wirksamkeit, um später auch auf dem Continent, in dessen eigenen Zerwürsnissen, mannichsaltige Nachahmung hervorzurufen. Zwischen diesen verschiedenen Tendenzen, welche entgegengesetzte Pole einschließen, hat sich seitdem das europäische Leben bewegt.

Wie im Gezimmer ber Erbe bor allem die Bobenerhebungen, in deren Aufbau die den wirksamen Urstoffen inwohnende Macht sich fundgegeben hat, jene Massengebirge, von denen die mit den Ansied= lungen der Menschen bedeckten Tieflander beherrscht werden, die Aufmerkfamkeit anziehen, fo giebt es in der Bolkergeschichte Begebenheis ten, in welchen die elementaren Kräfte, auf beren Zusammenwirken ober auch gemäßigtem Gegensatz die Staaten und Reiche beruben, fich in plötlichem Kampfe gegen einander erheben, und in bem Wogen getummelvoller Verwirrung neue Bilbungen hervortreiben, von welden die folgenden Zeitalter ihr Gepräge empfangen. Gine weltbeherrschende historische Region dieser Art bildet die Epoche der englis ichen Geschichte, welcher die Studien gewibmet wurden, beren Ergebniß ich in dem vorliegenden Buche öffentlich auszusprechen mage: sie ist es sowohl da, wo sie mit den allgemeinen Begebenheiten unmittel= bar zusammengreift, als wo sie sich, auf abgesondertem Boden, nach ihrem eigenen inneren Triebe entwickelt. Man muß ihr, um fie zu begreifen, so nahe wie möglich treten: alles ist allgemeines und individuelles geistiges Leben. Man erkennt, wie die großen einander entgegengesetten Intentionen aus ben früheren Zeiten beinabe unvermeiblich hervorgingen, wie sie in Rampf geriethen, worin die Stärke bon beiden Theilen lag, was den Wechsel der Erfolge und die Ent= scheidungen im Allgemeinen bedingte; zugleich aber nimmt man wahr, wie viel boch wieder auf die Sinnesweise und Energie der Individ ankam, ihrem Berhalten zu fich felbst, zu ben großen Interessen, fie bertraten, zu ben Gegnern, bie fie befämpften. Menschen ben Dingen gewachsen, ober waren die Dinge nicht stärke als die Menschen? Aus diesem Zusammenstoß bes Allgemeinen und bes Besonderen entspringen die großen Katastrophen, doch geschieht es wohl, daß die Bestrebungen, welche in ihren Trägern zu Grunde gerichtet scheinen, eine nachhaltigere Wirkung auf ben Fortgang ber Ereigniffe ausüben, als die Macht bes Siegers. In den Agonien ber Geister erscheinen Ibeen und Entwürfe, welche über bas in bem Lande und der Zeit Ausführbare, vielleicht auch Wünschenswerthe hinausgehen: fie finden in ben Colonien, beren Gründungen eben mit bem inneren Kriege jusammenhängen, eine Stätte und eine Bufunft. Unser Sinn kann nicht sein, und in juridisch-staatsrechtliche Controversen einzulassen; bemgemäß, was später ben Blat behauptet hat, ober im Augenblicke vorwaltet, ober gar nach eigenen Sympathien Lob und Tabel zu vertheilen: nur auf die Erkenntniß der großen Motive und ihrer Erfolge kann es uns ankommen. Und wie follten nicht mannichfaltige Beziehungen auf ben heutzutage vorliegenden Streit der Meinungen und Tendenzen hervortreten? Unfere Absicht ift nicht, ihnen nachzugeben. Flüchtige Aehnlichkeiten migleiten häufig, wie den Politiker, der auf die Bergangenheit, so den Hiftoriker, der auf die Gegenwart fußen will. Die Muse der Geschichte hat den weitesten geistigen Horizont und den vollen Muth ihrer Meinung; aber sie ist in der Bilbung berselben durch und durch gewiffenhaft, und man möchte fagen, eiferfüchtig auf ihren Dienst. Interessen der Gegenwart in die historische Arbeit hineintragen, hat gewöhnlich die Folge, deren freie Vollziehung zu beeinträchtigen.

Schon oft ist biese Epoche, wenn nicht im Ganzen, boch in iheren einzelnen Theilen behandelt worden und zwar fast von den vornehmsten historiographischen Talenten Englands. Der einheimische Autor hat an sich darin einen großen Bortheil vor dem fremden,

bak er in ber Sprache benft, in welcher die handelnden Personenrebeten und sie bann in diesem ihrem natürlichen Ausbruck unvermittelt auftreten läßt. Wenn nun aber biese Sprache überdies in seltener Vollkommenheit angewandt wird, wie in einem Werke unserer Beit, ich meine nicht allein in Abrundung ber Sate und Wohllaut bes Wortfalls, sondern in einem der heutigen Bilbung und der Stimmung ber Gemüther analogen Geiste, wo jedes glückliche Wort bas lebendige Mitgefühl anregt; wenn bann in biefer Sprache bas Bild ber Begebenheiten in anmuthenden Zügen und breiter Farbengebung auf ber Tafel erscheint, - auf bem Hintergrunde einer alt: vertrauten Bekanntschaft mit bem Lande und seinen Zuständen: fo ware es Thorheit, mit einem solchen Werke in feiner Art in die Schranken treten zu wollen. Aber sobald es die Studien so mit sich bringen, barf man boch in ber Auffassung abweichen. Und ohne Rweifel ift es gut, daß bei Epochen von fo großem Belang für bie Geschichte aller Nationen ben einheimischen Darstellungen, in benen sich die wie durch Tradition vererbten und im Gegensatz der literarischen Meinungsverschiedenheiten fortgebildeten Sympathien und Antipathien aussprechen, frembe, bavon unabhängige, jur Seite treten. Auch zwischen biesen wird ein Unterschied sein. Frangofische. bon benen wir ein berühmtes Beispiel haben, werden mehr ben constitutionellen Standpunkt festhalten und für die politische Doctrin Unweisung ober Mufter suchen. Deutsche werben sich bemühen, nach originaler Durchforschung bes Stoffes bas Ereigniß in seiner politisch: religiöfen Gesammtheit und zugleich feinen universalhistorischen Beziehungen zu ergreifen.

Neues vermochte ich auch diesmal in immer steigendem Umfang dem Bekannten hinzuzufügen. 1)

<sup>1) (</sup>Anmerkung zur britten Ausgabe.) Im Laufe ber Forschung und ber Arbeit hat die Darstellung bes siebzehnten Jahrhunderts einen größeren Umfang gewonnen, als ich ihr anfangs geben zu können gemeint hatte; sie bilbet den Hauptinhalt des Werkes, wie es nunmehr vorliegt. Demgemäß

In keiner Nation ift für die Runde ihrer neuern Geschichte so viel urfundliches Material jufammengebracht, wie in ber englischen. Die vornehmen Geschlechter, welche an den Geschäften Antheil nahmen, die verschiedenen Parteien, welche ihren Sinn in der historischen Darstellung so gut wie in ben Angelegenheiten felbst zur Geltung bringen wollten, haben vieles bafür gethan; julett hat auch die Regierung Sand anzulegen begonnen. Doch reichen die bisherigen Bublicationen lange nicht aus. Wie unglaublich mangelhaft ist noch die Runde selbst ber wichtigsten parlamentarischen Berhandlungen. ben reichen Sammlungen bes Staatsarchivs und bes britischen Museums habe ich manches Unbekannte, bessen ich für die Anschauung ber Ereignisse bedurfte, gesucht und gefunden. Die Mühe, bie man dabei anwendet, wird durch den Gewinn, den sie bringt, reichlich vergütet: über ben beschädigten und schwer zu entziffernden Originalen weben die Geister der Epoche. Besondere Aufmerksamkeit gebührt ber beinahe vollständigen Reihe von Flugschriften der Zeit, welche bas Museum aufbewahrt. Es giebt Jahre, in benen man, wenn man fie lieft, gleichsam bem öffentlichen Gespräche beiwohnt, bas von Monat zu Monat, von Woche zu Woche über die wichtigffen Fragen bes Staates und bes öffentlichen Lebens wenigstens in ber Hauptstadt gepflogen ward.

Wer jemals den Versuch gemacht hat, sich einen Abschnitt der Vergangenheit aus Materialien dieser Art zu vergegenwärtigen, — aus Urkunden und alle den einseitigen Schriften, welche von Haß oder persönlicher Freundschaft eingegeben, auf Apologie oder Anklage

habe ich mir bas Ungewöhnliche erlaubt, ben Titel besselben soweit abzusändern, daß dies sofort angedeutet wird. Bon der Darstellung des sechnten Jahrhunderts, welche jett auf dem Titel unerwähnt bleibt, ist darum nichts weggefallen. Die Geschichte der Stuarts auf dem englischen Throne und Wilhelms III. macht das Hauptgebände aus; was über die früheren Zeisten, sowie über die späteren mitgetheilt wird, mag, wenn mir biese Bergleischung gestattet ist, den beiden Flügeln eines solchen entsprechen.

berechnet und doch dabei überaus lückenhaft sind, — ber wird bas Bedürfniß nach andern von diesen Partei-Absichten freien und doch ausführlich eingehenden gleichzeitigen Aufzeichnungen empfunden haben. Eine reiche Ernte von Nachrichten in biesem Sinne bot mir auch für biese Arbeit das Archiv der alten Republik Benedig dar. lationen, welche die Botschafter der Republik bei ihrer Rückfunft abzustatten pflegten, unschätbar über Berfönlichkeiten und Zustände, reichen boch für die Runde ber Begebenheiten im Ginzelnen nicht hin. Aber bas Archiv bewahrt auch eine lange Reihe von fortlaufenden Berichten, burch welche man in die Mitte der Höfe, der Sauptstädte und bes täglichen Berlaufes ber öffentlichen Geschäfte versett wird. Mus dem sechzehnten Jahrhundert find fie für England nur sehr fragmentarisch vorhanden; aus dem siebzehnten liegen sie, wenn auch hie und da unterbrochen, gleichwohl in großer Fülle vor. Schon in bem erften Bande find fie mir für Maria Tudor und den Ausgang der Ronigin Elisabeth nütlich geworden: in dem zweiten, wie für die Zeiten Jacobs I, so noch bei weitem mehr für die Regierung Carls I und seine Entzweiung mit bem Parlamente. Die geographische Entfernung ber Republik Benedig von England, und ihre neutrale Stellung in ber Belt, bewirkten, daß ihre Gesandten ben englischen Angelegenheiten eine von allen Nebenbeziehungen freie Aufmerksamkeit widmen und ben allgemeinen Gang berfelben zuweilen in naher Berührung mit ben porwaltenden Männern beobachten konnten. Gine Geschichte ließe fich aus Nachrichten, die fie geben, nicht verfaffen, aber bem urfundlichen Stoff zur Seite bilben fie eine fehr willfommene Eraänzung unserer Renntnisse.

Gesandte, welche bei den Höfen, an denen sie stehen, allerlei, größere und kleinere Geschäfte zu besorgen haben, füllen ihre Schreiben mit Erörterungen derselben an, die häusig für die Nachwelt wenig Belehrung enthalten, sie beurtheilen die Persönlichkeiten nach der Förderung, die ihre Interessen bei ihnen finden. Wie bei andern, so ist das auch bei den französischen Gesandten in England der Fall.

Dennoch find die Correspondenzen derselben nach und nach von dem größten Werth für meine Arbeit geworden. Ihre Bedeutung wächst mit der Wichtigkeit der Geschäfte. Die beiden Höfe traten in die engsten verwandtschaftlichen Beziehungen: unaufhörlich suchte die franzöfische Politik Einfluß auf England zu gewinnen, und zuweilen gezlang ihr das. Die Schreiben der Gesandten betreffen alsdann die Summe der großen Angelegenheiten und werden unschäpbar: sie erzheben sich zum Range des wichtigsten und belehrendsten historischen Denkmals. Noch waren sie großentheils unbenutzt.

Auch in römischen und spanischen Berichten fand ich manches, was in den Kreis allgemeiner Kunde gezogen zu werden verdient. Noch ergiebiger erwiesen sich, wie ich am Schluß näher angebe, die beutschen und niederländischen Papiere.

Ein hiftorisches Werk kann zum Zweck haben, entweber eine neue Auffassung des schon Bekannten aufzustellen, oder noch unbekannte Informationen über die Thatsachen mitzutheilen. Ich versuche beides zu vereinigen.

# Inhalt.

| •                                                                      | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erstes Buch. Welthistorische Momente ber früheren Geschichte           |            |
| von England.                                                           | 1          |
| Erftes Capitel. Briten , Römer , Angelfachfen                          | 5          |
| Die Angelsachsen und bas Christenthum                                  | 10         |
| Bweites Capitel. Uebergang ber angelfachfifchen Rrone auf bie Nor-     |            |
| mannen und Plantageneis                                                | 21         |
| Drittes Capitel. Die Krone im Rampfe mit Kirche und Magnaten .         | 37         |
| Heinrich II und Bedet                                                  | 39         |
| Johann ohne Land und die Magna Charta                                  | <b>4</b> 5 |
| Diertes Capitel. Begrundung ber parlamentarifchen Berfaffung           | 56         |
| Fünftes Capitel. Absetzung Richards II und bas Haus Lancaster          | 72         |
| Zweites Buch. Bersuche einer abgesonderten Consolidation bes           |            |
| Königreichs in weltlicher und geistlicher Beziehung                    | 87         |
| Erftes Capitel. Herstellung ber höchsten Gewalt                        | 91         |
| Bweites Capitel. Abwandlungen in ber europäischen Stellung             | 101        |
| Heinrich VIII und Cardinal Wolfen in ihren früheren Jahren             | 106        |
| Drittes Capitel. Urfprung ber Chescheibungsfrage                       | 117        |
| Diertes Capitel. Schisma ber englischen Kirche                         | 131        |
| Sünftes Capitel. Entgegengefette Richtungen innerhalb bes ichismati-   |            |
| schen Staate8                                                          | 147        |
| Bechstes Capitel. Religiofe Reform in ber englischen Kirche            | 166        |
| Siebentes Capitel. Uebergang ber Regierung an eine katholische Fürstin | 181        |
| Achtes Capitel. Katholisch=spanische Regierung                         | 194        |
|                                                                        |            |

| •                                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Drittes Buch. Königin Elisabeth. Berwickelung englischer und                  |       |
| schottischer Ereignisse                                                       | 213   |
| Erftes Capitel. Thronbesteigung Glifabeths. Durchführung ber Refor-           |       |
| mation                                                                        | 216   |
| Bweites Capitel. Grundzüge ber Reformation in Schottlanb                      | 232   |
| Drittes Capitel. Maria Stuart in Schottland. Berhältniß ber beiben Röniginnen | 247   |
| Diertes Capitel. Berflechtung ber allgemeinen politifch-religiöfen 3r-        |       |
| rungen                                                                        | 273   |
| Fünftes Capitel. Ratastrophe Maria Stuarts                                    | 293   |
| Sechstes Capitel. Unüberwindliche Armaba                                      | 309   |
| Riebentes Capitel. Spätere Jahre ber Königin Glifabeth                        | 323   |

# · Erstes Buch.

Welthistorische Momente der früheren Geschichte von England.

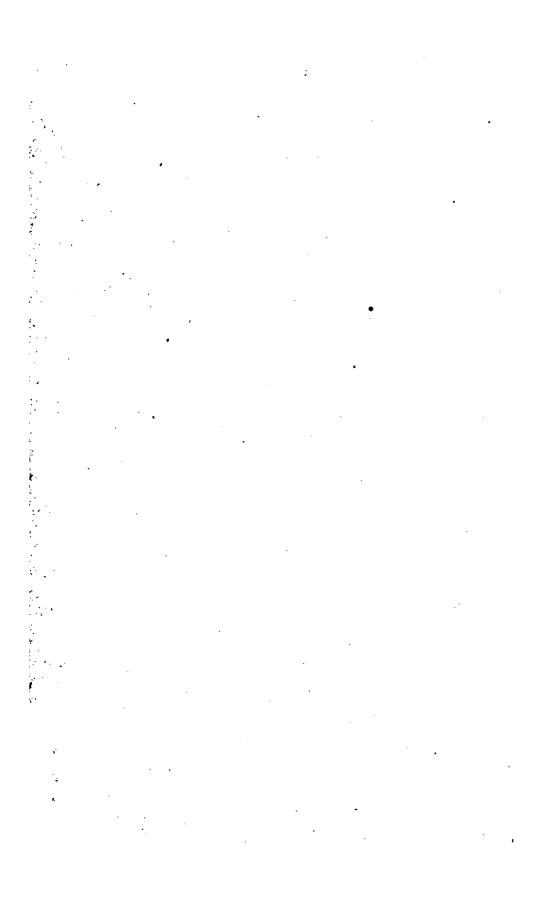

Wenn man die Blätter der Universalgeschichte umschlägt und ben Lauf der wechselnden Ereignisse begleitet: so nimmt man fast auf den ersten Blid eine durchgreifende Veränderung mahr, welche bie äußeren Geschicke ber Welt vor allen andern beherrscht. Lange Beiträume hindurch bewegte sich das historische Leben des menschlichen Geschlechts in dem vorderen Afien und an den dem Orient zugewandten Ruftenländern des mittelländischen Meeres: es hat dort feine geiftige Grundlage gewonnen. Die größte von allen Begebenheiten, die in der nachweisbaren Geschichte überhaupt vorkommen, burfte es sein, daß die Site ber vorwaltenden Macht und Bilbung nach ben westlichen Ländern und an die Gestade des atlantischen Oceans verpflanzt worden find. Die Wohnpläte ber alten Culturvölker nicht allein, sondern auch die Hauptstädte, welche die Beziehung zwischen Drient und Occident vermittelten, sind der Barbarei verfallen: selbst die große Metropole, von der sich erst die politische, bann die geiftliche herrschaft über weitausgebehnte Gebiete bin in beiden Richtungen erstreckte, hat ihren Rang nicht behauptet. Wenn weder das Kaiserthum des Mittelalters zu voller Entwickelung gelangen, noch bas Papftthum in ungeschwächter Autorität bestehen konnte: so hat babei bieser Bug ber Dinge und selbst ein geographisches Moment mitgewirkt. Bon Spoche ju Spoche versetzte fich bas politische und geistige Leben ber Welt immer mehr in die weiter westlich wohnenden Nationen, zumal seitbem eine neue hemisphäre ben Trieben ihrer Thatkraft und Ausbreitung eröffnet war. Da haben fich die vorwaltenden Intereffen der phrenäischen Halbinsel an ihre oceanischen Rusten gezogen: da find an dem Canal, der den Continent von Britannien scheibet, die beiben großen Metropolen erwachsen, in benen die moderne Bewegung fich am meisten concenこれ、大変はないのできるないないのでは、一般のは、これのできるというというです。

þ

.

trirt; da ist das nördliche Germanien sammt den Stämmen, welche die Nordsee und Ostsee berühren, zu selbständiger Gestaltung emporgekommen: diese Regionen sind seitbem die vornehmste Werkstätte des allgemeinen Geistes des menschlichen Geschlechts, seiner staatenbilbenden, ideenhervorbringenden, die Natur beherrschenden Thätigkeit.

Doch ist diese Uebertragung und Verpflanzung nicht das Werk eines dunklen Schickals. Indem die Cultur im Osten vor unbildssamen Völkern zurückwich, welche sie dort zerstörten, ward sie im Westen von befähigten Stämmen aufgenommen, die ihr durch ihre eingeborne Lebenskraft neue Formen und unerschütterliche Grundlagen des äußeren Daseins gaben. Und nicht autochthonisch, wie durch einen innern Trieb unabweisdarer Nothwendigkeit, haben sich die Völker und Reiche erhoben, sondern in stetem Aufnehmen und Abwehren, immer wiederholten Kämpfen um ihre Zukunst, einem unaufporlichen Kingen mit entgegengeseten, verderbendrohenden Elementen.

Es bildet ben Gegenstand ber Universalgeschichte, die großen Umwandlungen und Bölkerkämpse, ihre Ursachen und Folgen vor Augen zu legen. Indem wir daran gehen, die Geschichte eines der größten der westlichen Bölker, des englischen, und zwar in einer Epoche, welche für seine innere Verfassung und äußere Weltstellung entscheidend gewesen ist, zu vergegenwärtigen, fordert das Verständeniß der Dinge, daß wir in kurzen Zügen die Weltbegebenheiten vor unsern Augen vorübergehen lassen, unter deren Einwirkung es gesbildet und groß geworden ist.

### Erftes Gapitel.

# Briten, Römer, Angelfachsen.

Die Geschichte von Westeuropa wird überhaupt durch den Kampf zwischen Kelten, Römern und Germanen eröffnet, welcher die elemenstare Zusammensetzung der Nationen bestimmt hat.

Wie man annimmt, daß Albion in ber Urzeit mit bem Continent jusammengehangen habe und burch die tobende Meeresfluth, welche die Zwischenlande in den Abgrund warf, von demselben getrennt worden sei: so ist es in ethnographischer Beziehung, als ob bie auf ber Insel ursprunglich einheimischen keltischen Stämme von benen, welche Gallien und die Riederlande inne hatten, nur durch ein zufälliges Ereigniß getrennt worben waren. Der Canal bilbet feine Bolferscheibe. Wir finden Belgier in Britannien, Britannen im öftlichen Gallien, und gar manche gemeinsame Bölfernamen auf ben beiden Kusten; es gab Stämme, die, obgleich durch das Meer geschieden, boch denselben Fürsten als den ihren anerkannten. Ohne nachweisen zu können, in wie fern Eingeborne der Insel an den Eroberungezügen betheiligt waren, welche von Gallien aus die Donauländer und Italien, Griechenland und Borderafien überflutheten, bemerken wir doch die Verwandtschaft ber Namen und Stämme, so weit diese Züge reichen. Auf der Insel war die Religion zu Saufe. die den verwandten, aber gleichwohl in steter Entzweiung mit ein= ander hadernden Bevölferungen eine gewiffe Einheit gab. Es war jene bruidische Disciplin, welche eine priesterliche Berfassung mit bürgerlichen Vorrechten und einer fehr eigenthümlichen Doctrin von politischem und selbst moralischem Inhalt verband. Man könnte versucht sein anzunehmen, daß ber Greuel des Menschenopfers erst von den Puniern bei ihnen eingeführt worden sei. Denn mit Karthagern

'n,

, (

3.5

10

und Phöniciern, die zuerst das äußere Meer befuhren und ein für den Gebrauch der alten Welt sehr twerthvolles Metall bei ihnen suchten, standen sie in uralter Verbindung. In den Gebirgen mochten entfernte Clans in ursprünglicher Wildheit hausen, die süblichen Küsten galten schon in der frühesten Zeit für reich und gebildet. Sie standen inmitten der Weltverhältnisse, welche durch die Züge der keltischen Stämme, die Völkermischung, die daher entsprang, den Krieg und den Verkehr der ältesten Zeit hervorgerusen wurden.

An dem großen Kampfe zwischen Kom und Karthago, der die Geschicke der alten Welt entschieden hat, haben die keltischen Stämme als die Verdündeten der Punier Antheil genommen. Hätte Karthago gesiegt, so würden sie den größten Theil der von ihnen eingenommenen Länder, wenn nicht alle, vornehmlich aber sich selbst in ihrer alten Sitte und Art, bei ihrer Religion, wie sie damals war, behauptet haben. Nicht allein die Weltherrschaft der einen oder der andern Stadt, sondern die Zukunst des westlichen Europa stand auf dem Spiel, als Hannibal die Römer und Italien überzog. Rom, das bereits eben im Kampse gegen die Gallier erstarft war, behielt den Sieg über die Karthager. Hierauf aber erlag eine der keltischen Nationen nach der andern vor der Uebermacht der römischen Wassen; diese breiteten sich endlich nach dem transalpinischen Gallien aus und warsen seine Streitkräfte zu Boden.

Nothwendig erreichte dann die Reaction gegen die keltischen Unternehmungen auch Britannien.

Der große Felbherr, ber Gallien unterwarf, verzweifelte boch bamit zu Ende zu kommen, wenn er nicht auch auf die britannischen Stämme, von welchen die continentalen alle Tage Hülfe und Anzegung empfingen, Einfluß gewann und das Ansehen des römischen Namens bei ihnen festsetzte.

Es ist ein welthistorischer Augenblick, — wohl werth in Erinnerung gebracht zu werben —, in welchem Cäsar Albion betrat.
Bor ben steilen Kreibefelsen ber Insel schon zurückgewichen, fand er
auch die flachen User, an benen er zu landen gedachte, von seind=
lichen Schaaren auf ihren Streitwagen ober auch zu Pferd und zu
Fuß eingenommen; seine Schiffe konnten das User nicht erreichen; die Soldaten nahmen Anstand, beschwert von Wassen wie sie waren,
sich in das Wasser zu wersen, das sie nicht kannten, im Angesicht
eines ortskundigen, gelenken, tapferen und an Zahl überlegenen
Feindes; das Geheiß des Feldherrn zeigte sich unwirksam: — als
ein Ablerträger, indem er die römischen Götter anrief, sich in die

Fluth stürzte; die Mannschaften würden sich als Verräther erschienen sein, wenn sie das Kriegszeichen, dem eine Art göttlicher Verehrung gewidmet wurde, in die Hände des Feindes hätten gerathen lassen; durch die Gefahr ihrer Ehre, die Religion der Wassen angeseuert, solgten sie von einem Schiffe nach dem andern zum Kampf; in dem Handgemenge, das sich in dem Wasser entspann, behielten sie, von ihrem Feldherrn allenthalben, wo es nöthig war, auf das geschickteste unterstützt, die Oberhand; so wie sie erst ans Land gestiegen waren, hatten sie auch gestegt.)

Man darf es nicht gering anschlagen, daß Casar, wenn nicht bei dem ersten, aber bei dem zweiten besser vorbereiteten Zuge es dahin brachte, die Geißeln der vornehmsten Stämme mit sich fortsühren zu können. Eben dies war die dem Jahrhundert und dem Stammesleben angemessene Form, in der er sie selbst und ihre Fürsten an sich fesselte.

Es war der erste Schritt der Herrschaft der Römer. Aber Gallien und das weftliche Germanien mußten erst unterworfen, das Imperium in Einer Hand befestigt sein, bevor — ein Jahrhundert später — die Eroberung der Insel wirklich versucht werden konnte.

Much bann schlugen die Briten noch ohne Belm und Schilb, wie einst die Gallier vor Rom: wie auf den lombardischen Ebenen, so war auch in Britannien ber Streitwagen bie beste Waffe; die mangelhafte Vertheidigung unterlag nothwendig der organisirten Taftif der Legionen. Wie leicht räumten die Römer, unter ihrem Schutbach vorrudend, Die unförmlichen Berichanzungen weg, burch welche die Briten fich fonft gegen Angriffe zu fichern pflegten. Die Druiden auf Mona verließen sich auf ihre Götter, deren Willen sie aus ben zudenden Fibern menschlicher Schlachtopfer zu erfunden meinten; und einen Augenblick konnte der Anblick der fanatischen Menge, die fich um fie sammelte, ben Angriff einhalten: aber eben nur einen Augenblick; sowie es jum Schlagen tam, waren sie sofort aus einander gesprengt und vernichtet, sammt ihren Heiligthümern. Denn bas ift die größte Wirkung ber römischen Rriege, baß fie die Dienste vertilgen, welche bem Begriffe ber Menschheit widersprechen. Noch einmal vereinigte eine beleidigte Fürstin alle Sympathien, welche die uralte Verfaffung und Religion erweden konnte: Boadicea. Dio

<sup>1)</sup> Die Borte einiger Sanbichriften ber Commentarien Cafare IV, 25: deserite, milites, si vultis, aquilam, atque hostibus prodite, möchte man wohl fur bie achten ursprünglich in ben Sphemeriben verzeichneten halten.

hat sie geschildert, ohne Zweifel nach den Berichten, die in Rom eingingen. Gine bobe Geftalt, in bem nationalen Schmuck ber golbenen Halskette und bes bunten Gewandes, über welches ihr reiches gelbes haar bis über die huften hinunter wallte. Sie rief ihre Bölker auf, fich auf jede Gefahr bin zu vertheibigen, — benn mas könnte ihnen geschehen, benen jede Wurzel Nahrung, jeder Baum ein Obdach biete? — und ihre Götter, das Land nicht dem unerfattlichen ungerechten Feind fremden Geschlechts anheimfallen ju laffen. So recht eigen stellt sich in ihr die Originalität bes verfolgten, in verzweifelter Gegenwehr begriffenen britischen Wesens bar. Sie ist ernst, rauh und schrecklich; ju hunderttausenden gablte man die Mannschaften, die sich um sie schaarten. Aber noch immer hatten die Briten den Krieg nicht gelernt. Gin einziger Anfall ber Römer reichte bin, ihre ungeordneten Saufen unter gräßlichem Gemetel aus einander zu treiben. Es war ber lette Tag altbritannischer Unabhängigkeit. Boadicea wollte so wenig wie Kleopatra einen römischen Triumph verherrlichen; fie tödtete fich selbst.

In wenigen Sahrzehnten wurden die romischen Abler Britanniens bis in die Hochlande Meister: bas keltische Stammeswesen und bie Religion ber Druiden jog fich ins calebonische Gebirge und auf die benachbarte große Insel zurud; in dem eingenommenen Gebiete waltete die Religion der Waffen, die den Sieg erfochten, und die Macht bes großen Reiches. Was die Ueberlegenheit ber Kriegführung begründet hatte, das ward durch das Uebergewicht der Cultur vollendet. Den britischen Fürstensöhnen erschien es als ein Borzug und Fortschritt, sich die Sprache, das Wiffen, die Lebensweise der Römer anzueignen; fie freuten fich bes Lurus ber Säulengänge, Baber, Gastmähler, ber städtischen Bildung. Männer wie Agricola haben biese Mittel, Britannien zu romanisiren, vorzugsweise gepflegt. Wie bie Briten ihren unförmlichen Schiffsbau und ihre lebernen Segel mit den Erfindungen ber vorgeschrittenen Schiffahrt vertauschten, fo Iernten sie ben Acerbau nach römischem Muster treiben: in späteren Reiten galt Britannien als die Kornkammer für die Legionen in Germanien. Wie die meisten Städte des Landes sich schon durch ihre Namen als Gründungen der Römer kund geben, so verdankt London, wenn gleich früheren Ursprungs, sein Emportommen biefem Berhältniß. Es war das gleichsam von Natur bestimmte Emporium für ben friedlichen Berkehr, ber nun zwischen ben westlichen Provingen bes Reichs bestand. Einmal im britten Sahrhundert ist ein Bersuch vorgekommen, die Insel loszureißen, aber er mußte scheitern,

sowie die gegenüberliegenden Stapelplätze den allgemein anerkannten Imperatoren in die Hände gefallen waren. Britannien erschien als ein Bestandtheil des römischen Reiches. Bon Jork her ist Constantinus aufgebrochen, um den Often und Westen desselben noch einmal unter Eine Verwaltung zu vereinigen.

Balb nach ihm aber trat die Spoche ein, in der die dritte große . Nationalität, die erst unter der keltischen gleichsam mitbegriffen, dann von der römischen zurückgedrängt oder in Dienst genommen, doch immer ihre ureigene Selbständigkeit bewahrt hatte, die germanische, zur Herrschaft im Occident emporkam. Im fünsten Jahrhundert war sie allenthalben in den militärisch organisirten römischen Grenzgebieten Meister geworden: durch die Berwirrungen der Gewalthaber angereizt, drang sie in die friedlichen Brobinzen ein.

Es ist von Bebeutung, zu bemerken, welches in biesen Conflicten bas Schickfal von Britannien war.

Aus den romanisirten Gebieten brang ein von den empörten Legionen aufgeworfener Augustus, des Namens Constantinus, in Gallien ein, nicht allein um den Sindrücken der Barbaren zu steuern, sondern zugleich um das Reich in Besitz zu nehmen. Er hatte einmal eine große Stellung inne, als auch die gallischen und aquitanischen Legionen ihm beitraten, und Spanien ihm huldigte. Aber nicht so leicht war das Ansehen des allgemein anerkannten Kaisers, Honorius, zu beseitigen: mißvergnügte Anhänger des neuen Augustus selbst schlossen sich dem alten wieder an: ihnen und den Barbaren zugleich unterlag Constantinus; balb darauf büste er sein Unternehmen mit dem Tode.

Das Ereigniß war alsbann, daß Honorius allenthalben auf dem Continent seine Autorität bis auf einen gewissen Grad wieder herstellte, jedoch nicht in Britannien. Den Städten, die sich dort während der Anwesenheit Constantins bewassnet hatten, überließ er, sich selbst zu vertheidigen: er konnte nichts für sie thun. Das römische Reich ward in Britannien nicht eigentlich gestürzt; es hörte auf 1).

In bieser Zeit der Unterbrechung des Zusammenhangs zwischen Rom und dem römischen Britannien haben sich dann die Germanen in den Besitz best letztern gesetzt.

<sup>1)</sup> Βρεττανίαν μέντοι οἱ 'Ρωμαῖοι ἀνασώσασθαι οὐκέτι ἔσχον, ἀλλ' οὐσα ὑπὸ τυράννοις ἀπ' αὐτοῦ ἔμενε. Procop. de bello Vand. I. No. 2, p. 318 ed. Bonn. Bgl. Zosimus VI. 4, bei bem wir die bessere Autorität des Dimmiodorus voraussen dürsen.

## Die Ungelfachsen und bas Chriftenthum.

Schon längst waren Germanen in biesen wie in so vielen anberen Provinzen bes westlichen und bes öftlichen Reiches angesiebelt. Antoninus hatte germanische Stämme von der Donau, Probus anbere aus bem Rheinland bahin geführt. Unter ben Legionen finden wir Cohorten von Germanen, und wie viele andere hatten fich benselben als freie Verbündete angeschlossen. Bei den innern Kriegen ber Imperatoren hören wir, daß fich die einen auf die Franken, die andern auf die Alemannen in ihrem Dienst stütten; Constantinus ber Große ist burch Sulfe von Alemannenfürsten zum Raifer ausgerufen worden. Ueherdies aber hatten fich germanische Seefahrer, bie unter bem Namen Sachsen erschienen, nachbem fie ben Schiffbau und die Schiffahrt von den Römern gelernt, auf den einander gegenüberliegenden Ruften von Britannien und Gallien aufgestellt, und ihnen auf beiben Seiten ihren Namen gegeben. Nicht erst bamals, noch auf ben Ruf ber Briten, wie die Sage 1) andeutet, brauchten die Enkel des Wodan auf kleinen Fahrzeugen die See zu versuchen. Zwischen Seeraub und Hülfleistung, die sie bald bem unrechtmäßigen, bald auch dem rechtmäßigen Imperator gewährten, zwischen Eigenmacht und. Unterthänigkeit sich bewegend, hatten germanische Seefahrer lange ichon alle Meere und Ruftenlande mit bem Schrecken ihres Namens erfüllt. Auch in bem Norden neben Scoten und Attacotten werden fie erwähnt. Wenn nun die Berrschaft der Römer auf ber Infel und in ben fie umgebenden Meeren aufhörte, an wen konnte sie übergeben? Un die friedlichen Provincialen, wenn biefe fich auch wirklich mit bem Schwerte gurteten, ober an die alten Genossen ber Waffen? Es ift fein Zweifel, daß ber allgemeine Impuls, ber bie germanischen Bölfer, bei bem großen Umschwung ber Dinge nach ben römischen Provinzen vorwärts trieb, auch bie unternehmenden Anwohner ber germanischen und nordischen Seefüsten,

<sup>1)</sup> Die Sage findet sich am einsachsten bei Gilbas, mit sehr wenigen historischen Zuthaten. Nennius erweitert sie mit angelsächsischen Erinnerungen. Beibe hat Beba mit einigen Notizen aus ber wirklichen Geschichte combinirt. Benn man die Entsernung ber Römer mit Recht um das Jahr 409 setzte, und Gilbas sagte, noch vierzig Jahre nachher seien die Briten ruhig gebliesten: so setzte Beba fest, daß die Sachsen im Jahr 449 angelangt seien.

Friesen, Angeln, Juten, so gut wie Sachsen nach Britannien geführt hat. Ein furchtbarer Kampf brach aus, von bem es wahr sein mag, baß die Grabstätten der Gefallenen zugleich die Ruinen ihrer Bohnungen waren, beffen Greigniffe aber Riemand zu schildern bie rubige Stunde fand. Nachdem er anderthalb Jahrhundert mit seinem Graus erfüllt hatte, und man die Augen wieder erhob, fand man die Insel zwischen zwei großen Nationalitäten getheilt; wie feindselige Kräfte hatten sie sich aus einander gesett. Die Eingebornen hatten bas romische Wesen so gut wie abgestreift, fie lehnten fich an ihre Stammesberwandten in bem nördlichen Gallien, die Scoten in Frland und den Hochlanden; sie hatten den Weften der Insel inne. Germanen besagen ben Often, ben größten Theil bes Gubens und ben Norben, die meisten ber altrömischen Gründungen, doch waren fie bavon entfernt, eine Einheit zu bilben. Nicht allein sieben ober acht, sondern eine ganze Anzahl kleiner Stammes-Rönigreiche nahmen ben Boben ein ober fämpften um benfelben.

Wollte man den Unterschied der angelsächsischen Ansiedelungen von anderen germanischen im Allgemeinen bezeichnen: so würde er darin liegen, daß sie sich auf keinerlei directe oder indirecte Autorisation des Kaisers, noch auch auf eine Abkunft mit den Eingebornen des Landes stützten. In Gallien übernahm Chlodwig die Gewalt des römischen Reiches und setzte sie fort, in Britannien ging diese vollkommen zu Grunde. Daher kam es, daß hier die germanischen Ideen in voller Reinheit zur Erscheinung kommen konnten, reiner als in Germanien selbst, auf welches das fränkische Königthum, das eben auch romanische Tendenzen in sich aufgenommen hatte, Einsluß gewann.

Wie die Eingebornen, die sich nicht unterwerfen wollten, aus den germanischen Ansiedelungen ausgestoßen waren: so wurden innershalb derselben die Anfänge des Christenthums, das bereits in der Insel verbreitet war, so gut wie vernichtet. In den siegreichen Germanen stellte sich das nordische Heidenthum vordringend auf. In vielen Ortsnamen, bei den Wasserquellen, den Wasserschen, in den Bezeichnungen der Wochentage erscheinen die nordischezgermanischen Götter; die Könige leiten ihr Geschlecht in naher Abstammung von ihnen her: ihre Sagen und Gedickte versinnbilden die Kämpfe mit den Elementen, dem Sturme, dem Meer und den Kräften der Natur, welche die nordische Mythe eigenthümlich kennzeichnet.

Damit entstand aber die welthistorische Frage, ob dies große

bem Gebanken der allgemeinen Cultur und der Religion der Menschheit bereits gewonnene Gebiet diesen wieder verloren gehen sollte.

Wegen Ende bes fechsten Jahrhunderts trat bie Epoche ein, in ber sich, wie schon früher bie in Gallien, so nun auch die in Spanien und Italien eingedrungenen Germanen, Arianer und Beiben bem katholischen Glauben ber Provincialen anschlossen. Es geschah unter Bermittelung des Oberpriefters, welcher die Stadt, von ber bas Reich seinen Namen getragen, zur Metropole bes Glaubens erhob. Longobarden und Westgothen wurden so gut fatholisch, wie bie Franken es geworben waren. Zunächst die Berbindung der koniglichen Geschlechter, die alle Germanen in engen Beziehungen hielt, bann ber Eifer von Rom, bas unmöglich eine ichon befeffene Proving wieder verloren geben laffen konnte, riefen nun eine verwandte Bewegung auch bei den Angelsachsen hervor, doch vollzog sie sich auf eine sehr abweichende Weise. Da in ben Eingebornen eine eigenthumliche Form bes firchlichen Lebens, nicht ohne Zusammenhang mit ber bruidischen Disciplin, entstanden war, mit der Rom feine Gemeinschaft halten wollte, und welche jede Anmuthung der Unterwerfung zurückwies, so vereinigte sich die geiftliche Feindseligkeit der Glaubensboten mit der nationalen der Eroberer. Wenn ein noch heidnischer König, indem er die Briten angriff, seine Waffen gegen bie Monche von Bangor richtete, welche, auf einer Anhöhe versam= melt, gegen ihn beteten, und fie niedermetelte, - an Bahl awölfhundert, - sa saben die Anhänger der römischen Mission barin eine von Gott verhängte Strafe für ihre Abtrunnigkeit, Die Erfüllung ber Prophezeiungen ihres Apostels 1). Dagegen haben auch wohl britisch-driftliche Könige mit ben heibnischen Ungeln gemeinschaftliche Sache gemacht, und die von Rom aus bekehrten Provinzen mit Feuer und Schwert ju Grunde gerichtet. hatte nicht in bem Bechsel ber innern Kriege auch die einheimische Kirchenform namentlich im Norden Einfluß auf die Angelsachsen gewonnen, so wurde das Beibenthum nie haben besiegt werden können: es wurde immer an ben Briten Sülfe gefunden haben.

Als dies aber einmal geschehen war, schloß sich ber ganze ansgelsächsische Name boch wieber bem römischen Ritus an. Unter ben

<sup>1)</sup> Beba Hist. Eccl. II, II. Man hat die Bemerkung, baß Augustin bamals längst verstorben war, als eine spätere Interpolation betrachten wollen, ad tollendam labem caedis Bangorensis, jedoch widerspricht bas bem Geiste ber Epoche.

Beweggründen für diesen Uebergang mögen die, welche dem sinnlich: naiben Aberglauben ber Zeit entsprachen, die wirksamften gewesen fein; boch gab es auch folche, welche bas Wesen ber Sache trafen. Man wollte ber großen firchlichen Gemeinschaft angehören, bie bamals noch in ungebrochener Freiheit die entferntesten Nationen umfaßte 1). Den Bischöfen, über bie ber Abt bes großen Klosters auf der Insel Jona eine Art von Hoheit ausübte, jog man Die vor, welche die Könige unter der Autorisation des römischen Stuhles selber einsetzen. hier war von keinem Abkommen bes germanischen Königs mit ben Landesbischöfen die Rede, wie unter den Merowingern in Gallien: man vermied fogar, die bischöflichen Site zu erneuern, welche in den altrömischen Zeiten in Britannien geblüht hatten. Das Primitive und Autonome war die Entschließung ber Fürsten und ihrer Großen. In Northumberland ift bas Chriftenthum burch förmlichen Beschluß bes Königs und seiner Witan eingeführt worden: ein heidnischer Oberpriefter hat fich mit dem Schwert gegürtet, und seine Ibole selbst umgestürzt. Es war ein Uebergang ber anglisch-fächsischen Stämme von ber nordischen und germanischen Bolkereligion und Mythe, welche fie in ber Barbarei festgehalten hätte, zu ber Gemeinschaft ber allgemeinen Religion, welcher die Cultur ber Welt angehörte. Niemals zeigte fich ein Stamm für biefelbe empfänglicher: bas mertwürdigfte Schauspiel bietet es bar, wie die altgermanischen Ideen, die nun auf diesem Boben lebendige Burzel geschlagen hatten, und die römisch-kirchliche Cultur, welche energisch ergriffen wurde, einander begegneten, sich in einander verschlangen. Der erfte Germane, ber fich die allgemeine aus bem Alterthum stammende Gelehrsamkeit aneignete, ift ein Angelsachse gewesen, ber ehrwürdige Beda; ber erfte germanische Dialekt, in welchem man Geschichte geschrieben und Gesetze verzeichnet hat, war bagegen ebenfalls ber angelfächfische. Trot aller Berehrung gegen bie Schwellen ber Apostel nahm man boch nicht mehr frembgeborne Priefter bei fich auf, als zur Gründung der neuen Kirche unentbehrlich waren: bei bem allmählichen Fortgang ber Bekehrung beburfte es beffen nicht, in Rurgem finden wir überall in ber Rirche angelfächfische Namen: Die Erzbischöfe und vornehmften Bischöfe fteben in fo enger Beziehung zu ben foniglichen Geschlechtern, wie früher die heidnischen Oberpriefter.

<sup>1)</sup> Omnem orbem, quocumque ecclesia Christi diffusa est per diversas nationes et linguas uno temporis ordine. Beba Hist. eccl. III, 14.

Gerade in dem Zusammenwirken der beiden, ursprünglich einander so fremdartigen Principien, gewann das angelsächsische Wesen eine feste und haltbare Gestalt.

Die Kelten hatten einst in einer Clanversassung gelebt, welche über ungeheure Gebiete ausgebreitet, boch an jeder Stelle in schwaschen Besonderheiten erschien, die durch nachbarliche Feindschaft vollends unhaltbar wurden. Dann hatten die Römer eine militärisch administrative Versassung eingeführt, welche dieses Stammeswesen verdrängte, aber Britannien zugleich dem allgemeinen Reiche unterwarf, von dem es nur eine wenig bedeutende Provinz ausmachte. Eigensthümliches Leben erhob sich in Britannien zuerst durch die Angelsachsen über den Ruinen der römischen Herschaft. Die Verbindung, in die sie mit der Culturwelt traten, war die frei ergriffene der Religion des menschlichen Geschlechts: übrigens standen sie in keinem Zusammenhang, der sie beherrscht hätte; mit aller ihrer Thätigkeit auf die Insel angewiesen, gaben sie derselben, wie wohl unter einander in stetem Kampse begriffen, zum ersten Mal eine Stellung für sich selbst.

Ihre Verfassung verbindet die Ideen des Heers und des Stammes: es ift die Verfassung angesiedelter Bolfsheere in ihrer aus un: vorbenklichen Zeiten herrührenden heimischen Ordnung. noffenschaft freier Manner gleichen Stammes, welche ben Boben unter sich getheilt haben, so daß die Zahl der Sufen die der Familien ift, — benn bei keinem Bolke mar ber Begriff bes Sonbereigen stärker ausgebildet; — sie machen ben Heerbann aus, und halten vereinigt den inneren Frieden aufrecht, der wieder einem Jeden Leben und Besit sichert. An ihrer Spite steht ein königliches Geschlecht, vom höchsten Abel, das seinen Ursprung an die Götter knüpft, und bei weitem ben größten Besit hat; aus bessen Mitte geht ber König zugleich burch Geburt und burch Wahl hervor; ber bann mit seinem Stabe in der hand bem Gerichte vorfitt, und beim Rriegezug die Fahne bor sich her tragen läßt; er ift ber herr, bem man Treue schulbig ift, ber Schutgewährer, dem die öffentlichen Stragen und bie schiffbaren Fluffe gehören, ber über bas unvertheilte Land verfügt. Doch steht er ursprünglich nicht so hoch über ben Andern, baß feine Töbtung nicht burch ein Wergelb gebüßt werben konnte, bon bem ber eine Theil feinem Geschlecht zufällt, nicht größer, als für jedes andere Mitglied deffelben, und der andere der gefammten Bolksgemeinde; denn jenem gehört der Fürst durch Geburt, dieser burch seine Würde an. Zwischen beiben, bem Gemeinfreien und bem

Kürften, erscheinen die Eorls, Calbormen und Thane, entweder aus ber Menge durch Abel ober größeren Besit hervorragend, natürliche Borfteber ber Begirke und Sundertschaften, ober burch ben Dienst im Sause des Königs und im Felde erhoben, zuweilen ihm durch persönliche Verpflichtung besonders verbunden: fie find die Witan, bie ihn aus seiner Verwandtschaft ausgewählt, auch wohl einen und ben anderen wieder abgesetzt haben; unter ihrer Mitwirfung werden bie Gesetze gegeben; sie nehmen Theil an den Friedensschlüssen. Ihnen traten nun die Bischöfe zur Seite. Neben den Ealdormen erscheinen sie in den Gerichtsversammlungen der Grafschaften: wenn ber Gerefa seine Pflicht versäumt, ist es an ihnen, einzuschreiten; boch haben sie auch ihre eigenthümliche geistliche Gerichtsbarkeit. Eine geiftlich weltliche Organisation kleinen Umfangs, boch von einer gewissen sich selbst genügenden Abgeschlossenheit. Bar manche von ben beutiaen Shires entsprechen ben alten Königreichen; fie tragen noch heute beren Namen. Die bischöflichen Site fallen häufig mit ben königlichen jusammen; benn die Konige munschten jeder in feinem kleinen Gebiete einen Bischof für sich ju haben, wie fie ihn benn auch ausstatteten. Wie manche noch bestehende Einrichtungen reichen in biefe Beiten gurud.

Eine unmittelbare und nahe Beziehung hatten die Angelsachsen allezeit zu bem franklichen Reiche.

Mit einer fränkischen Fürstentochter kam ber erste Antrieb zur Bekehrung in ein sächsisches Königshaus; von den Angelsachsen ist bagegen die Bekehrung des inneren Germaniens, im Gegensat mit demselben scotisch-irischen Elemente, dem sie in Britannien Widerstand leisteten, durchgeführt worden. Carl der Große hielt es für angemessen, dem König Offa von Mercia von den Fortschritten des Christenthums bei den deutschen Sachsen Nachricht zu geben; er betrachtete ihn als seinen natürlichen Berbündeten. Eine gemeinschaftliche Sache hatten die beiden Reiche auch gegen die freien britischen Bevölkerungen an den westlichen Marken des einen und des andern, die über das Meer hin in Verbindung standen: entscheidende Feldzüge Carls des Großen und des Königs Egbert von Wesser fallen in der Zeit zusammen und mögen einander unterstützt haben.

So barf man auch annehmen, daß biefer Egbert, der sich eine Reihe von Jahren als Flüchtling an dem Hofe Carls aufgehalten hatte und von dessen Regierungsweise und fortgeschrittener Kriegführung unmöglich unberührt geblieben sein kann, auch dadurch angetrieben und fähig geworden ist, nach seiner Rückkunft die noch freien

fleinen Königreiche zu unterwerfen und mit Beffer zu vereinigen: ber Francia des Continents, stellte er eine vereinigte Anglia ber Infel zur Seite. Dabei bestand noch immer ein großer Unterschied. Aus bem Stamme Cerbics entsprungen, gehörte Egbert bem Bolksfönigthum an, bas wir überall an ber Spite ber vorbringenben Germanen finden; er ift insofern mehr den Merowingern gleichartig, bie von Carls Vorfahren gestürzt waren, als diesem selbst; und wie so gang fehlte es ihm an ber gewaltigen Grundlage ber militärischen Seinrichtungen, auf welche bie Carolinger sich stütten. Sein Emporfommen knupfte fich vielmehr baran, bag bie alten Geschlechter in Mercia, Northumberland, Rent, untergegangen, die Erbfolge überhaupt zweifelhaft geworden war; nachdem Egbert die Thronanmaßer in einer großen und blutigen Schlacht besiegt hatte, ward er von ben Witan der Reiche als ihr gemeinschaftlicher Fürst, sein Geschlecht als bas, was es nunmehr war, bas vornehmfte von allen anerkannt. Nach dem Muster der Pipiniden, deren Berbindung mit dem Bontificat das wichtigste universalhistorische Ereigniß der Epoche war und bie abendländische Christenheit begründete, ließen sich auch die Nachkommen Cerdics von den Bapften salben. Denn noch walteten die geiftlichen Bestrebungen allen andern bor. Die Gemeinschaft ber Stämme und Reiche ift durch das Ansehen und den Rang des Erzbischofs von Canterbury fast noch früher in der Kirche zu Tage gefommen als im Staat: die kirchliche Bereinigung brach die Antipathien der Stämme und bahnte der weltlichen den Weg. Alles war in einer allerdings noch unvollendeten, aber hoffnungsreichen Bilbung. in ben Agonien des Werdens begriffen, als es von einer neu emporkommenden Weltmacht in seinem Dasein bedroht wurde.

Denn so dürfte man die Einwirkung wohl bezeichnen, welche der skandinavische Norden über das östliche continentale Europa und zugleich seegewaltig über alle Küsten des westlichen ausübte.

Nur ein Theil der germanischen Bölker war von den Ideen des Reiches oder der Kirche ergriffen worden: in den andern erhob sich das eingeborene Heidenthum von den Berlusten, die es erlitten, und den Gefahren, die es fortwährend bedrohten, gereizt, zu dem gewaltsamsten Anlauf, den die gebildete Welt jemals von heldenmuthigen und barbarischen Kindern der Natur bestanden hat.

Es ist nicht auszusprechen, welches Unheil sie seit der Mitte bes neunten Jahrhunderts über Britannien gebracht haben.

Die irisch-scotischen Schulen, welche in hoher Blüthe standen, — einer ihrer Böglinge ist Johann Scotus Erigena, von allen

Gelehrten ber Zeit ber Mann, ber ben weitesten geistigen Gesichtsfreis hatte, - find ben banischen, nicht ben angelsächsischen Anfällen erlegen; ein Element ber geistigen Bewegung, bas bon ber größten Bedeutung hätte werben fonnen, ging bamit ber abendländischen Welt verloren. Aber die Normannen verfolgten die römisch anglischen Formen mit nicht minderer Heftigkeit, als die irischen. Un den Stellen, an welchen die angelfächfischen Gelehrten gebilbet worben waren, die dann das Abendland erleuchteten, pflanzten die Normannen das Banner auf, das die Zerftörung anfundigte; mit verdoppelter Raubsucht warfen sie sich auf die entlegenen Abteien, die durch ihre Unzugänglichkeit geschützt zu sein und durch ihre Wurde Schutz zu gewähren schienen: indem fie die Schätze aufsuchten, die dabin geflüchtet sein sollten, gerstörten fie die Denkmäler und Mittel ber Bilbung, die fich in der That daselbst fanden; in Medeshamstebe, wo eine reiche Büchersammlung war, hat die Flamme vierzehn Tage lang gewüthet. Die Anfänge ber Verbindung der verschiedenen Landschaften zu Einem Reiche scheinen die Kraft des localen Widerstandes eher gelähmt als verftärft zu haben: die Danen wurden Meifter von Rent und von Oftengland, von Northumberland und felbst von Mercia; endlich ward auch Wesser, nachdem es schon mancherlei Berlufte erlitten, angegriffen; jugleich bon beiben Seiten, bon bem inneren Lande und der Küste her, ward es von den raubenden Schaaren weit und breit überfluthet.

So weit war es boch gekommen, daß das angelsächsische Gemeinwesen demselben Verderben, das einst die Briten und dann die Römer betroffen hatte, geweiht zu sein und einer andern Gestaltung Plat machen zu müssen schieden: Britannien wäre ein Vorland des wiederhergestellten Heidenthums geworden, das dann von dem östlichen und dem westlichen fränkischen Reich, die von gleichartigen Anfällen heimgesucht waren, unter den entzweiten und schwachen Fürsten, die daselbst regierten, schwerlich hätte abgehalten werden können. In dieser Gesahr erschien König Alfred. Es war nicht allein seine eigene, noch die Sache von England allein, sondern die Sache der Welt, wofür er kämpste. Mit Recht nennt man ihn den Großen, denn nur Solchen gebührt dieser Name, die nicht allein die heimischen, sondern zugleich die großen allgemeinen Interessen versochten haben.

Die Bedrängniß des Augenblicks und die Rettung aus derselben sind durch populare Sagen und kirchliche Legenden in unvergänglicher Erinenerung erhalten worden. Es ist wohl der Mühe werth, in den bes v. Rante's Werte XIV.

glaubigten Ueberlieferungen, so einfilbig fie auch sein mögen, ben Momenten nachzuforschen, welche entscheibend gewesen sind. möchten bann folgende sein. Wenn die Anfälle ber Wifinger besonbers baburch so verberblich wurden, daß sie feste Pläte einnahmen, von welchen aus fie das offene Land zu beherrschen und zu berauben vermochten, fo lag ein Act ber Befreiung barin, daß Alfred, was noch nicht geschehen war, ihnen eine ftarke Feste, beren sie sich tief im Westen bemeistert hatten, wieber entrig. Dann nahm er auch feste Positionen und wußte fie ju vertheidigen. Mit den Tapfersten und Ergebensten aus seinem Abel und ber Mannschaft, die sich noch nicht unterworfen, grundete er in dem noch wenig angebauten Lande ber Sumarfaten auf einer aus ftebenben Gemäffern und Sumpflanden inselartia aufsteigenden Anbobe eine Bergfeste, die ihm nicht allein zum Ashl biente, sondern von welcher auch er nun bas Land weit und breit burchstreifte, nach bem Beispiel bes Feindes, jedoch um es zu beschützen und ben schon vergessenen Namen bes Königs wieder erschallen zu laffen. Um feine Fahne sammelten fich mit auflebendem Muth auch die Mannschaften ber benachbarten Gauen: Die Sachsen konnten wieder in offenem Felde erscheinen; an ihrem vordringenden Schildwall pralten die untergeordneten Anfalle der Wikinger ab, fie behielten ben Sieg. Hierauf aber, gleich als liege in bem Erfolge zugleich eine Entscheidung über die Religionen, trat der Führer der Beiben zu bem Chriftenthum über und nahm einen angelfächfischen Namen an. Die Danen schlossen fich ben Elementen und Weltfraften an, die zu zerstören sie ausgezogen waren.

Eine wundervolle Erscheinung ift biefer Fürft, ber bon einer Arankheit verfolgt, die zuweilen heftig hervorbrach, deren Gefühl ihn keinen Tag seines Lebens verließ, nicht allein in jenem verder= benschwangeren Augenblick die äußerste Gefahr bestand, sondern auch in dem Reiche einen Widerstand begründete, bei dem die Waffen zu Lande und zur See zusammenwirkten, so bag bie neu ankommenben Wikinger sich wieder auf ihre Schiffe begaben und die schon einge= brungenen Schritt für Schritt jurudwichen. Mit Theilnahme bemerken wir, wie unter Alfred und seinen Kindern, dem Sohne, ber ihm nachfolgte, und ber mannhaften Tochter, die schützenden Burgen von Stelle zu Stelle weiter vorruden, und bem angelfachfischen Gemeinwesen ein freies Gebiet verschaffen. Die bereits gewonnene Bilbung, beren gange Zufunft Alfred rettete, fam in ihm selbst am vollkommensten zur Erscheinung. Wie lange hat es gedauert, feit jener Stunde, wo ihm eine verzierte Initiale ben ersten Geschmack

an einem Buche beibrachte, ebe er sich nur ber elementaren Kenntnisse bemächtigen konnte; bann ließ er fein ganges Bemüben fein, bie fast zerstörten Studien wieder zu beleben und ihnen einen nationalen Charafter zu geben. Er übersetzte nicht allein eine Anzahl bon Werken bes fpatern Alterthums, in welchen fich bie Fortpflanzung ber wiffenschaftlichen Bilbung am meisten vollzogen bat; in ben Einschaltungen, mit benen er fie burchflicht, zeigt fich eine über fie hinausreichende Wigbegier: besonders aber tritt uns barin ein benkender und gedankenvoller Geist entgegen, eine in sich befriedigte. gediegene Sinnesweise, naibe Anschauung, finnbolle Betrachtung. Diefer König führte ben germanischen Geift mit seiner Gelehrsamkeit und Reflexion in die Literatur ber Welt ein; er fteht an ber Spige ber Prosaschriftsteller und ber Siftoriter in germanischer Bunge. Gin Bolkskönig urältester Art, ber zugleich ber Lehrer seines Bolkes wird. Man kennt seine Gesetze, in denen sich Auszüge aus den Büchern Mose mit ben erneuten Rechtsgewohnheiten germanischen Ursprungs vereinigen; in ihm selbst burchbringen sich die alten Ueberlieferungen mit ben ursprünglichen Tenbenzen bes germanischen Geistes. Man schwächt fast ben Eindruck, ben diese in engen und schwierigen Anfängen bedeutende Perfonlichkeit macht, wenn man fie mit glangen: ben Namen des Alterthums zusammenftellt. Ein Jeder ift, was er ift, an feiner Stelle.

Benn bas angelfächfische Königthum ber Elemente ber Autorität entbehrte, welche die Könige anderer germanischer Stämme durch Nebertragung ober Nachfolge, aus ber römischen Staatsgewalt jogen, so hatte es sich boch so gut wie die andern burch seine Berbindung mit der Kirche verftärkt. Auch Alfred war in seiner Kindheit in Rom gewesen: es fam ihm ju Statten, bag er von einem romischen Bapst gesalbt wie man sagte an Kindesstatt angenommen war. Für die Wiedereroberung des Landes hatten die firchlichen Ideen eine große Bebeutung. Man konnte die eingedrungenen Feinde nicht verjagen, man vermochte fie nur jurudjubrängen: niemals wurden fie sich bem angelfächsischen Gemeinwesen unterworfen haben, waren sie nicht zugleich zum Chriftenthum bekehrt worden. Dazu trug aber nichts mehr bei, als ber Bersuch, ber bamals in ber chriftlichen Welt an ber Tagesordnung war, bas firchliche Institut auf bas Mönchthum zu gründen: bon Italien brang biefe Tenbeng nach Deutschland, von dem südlichen Frankreich nach dem nördlichen, von ba nach England vor, hier brachte fie die größte Wirfung hervor. Denn nur entschiedenen Lehren wohnt die Kraft ber Bekehrung inne;

gerabe diese Richtung fand bei den nordischen Naturen Eingang; die Söhne der Wikinger wurden Vorfechter des Monachismus; auf die Buth, mit welcher die Läter die Klöster zerstört hatten, folgte in den Söhnen der Eifer, sie wieder herzustellen. Und wie sehr kam das den angelsächsischen Königen zu Statten; das Königthum fand in dem Glanze, welchen die Verbindung mit der Religion auf seine siegreichen Waffen warf, die verehrende Anerkennung der alteinheimisschen, sowie der eingedrungenen Bevölkerung.

Der Entel Alfreds hatte Northumbrien wieber an fich gebracht. nicht mit gang zweifellofem Recht, und es bann in einer großen Schlacht, welche bie Gefange feiern, behauptet; fein Urenfel Ebgar bankt in einer seiner Charten ber gnäbigen Gottheit, daß sie ihm verliehen habe, seine Herrschaft, weiter als seine Borfahren, über die Inseln und Meere bis nach Norwegen bin, und über einen großen Theil von Frland auszudehnen. Es ist wohl nicht als un= geschickte Sitelkeit anzusehen, wenn er nach neuen Titeln für seine Macht sucht; wenn er sich Basileus und Imperator nennt: bas erste ift ber Titel ber morgenländischen, bas andere ber ber abendländischen Raifer; er will weder ben ersten noch auch ben zweiten, wiewohl ihm biese burch Blutsverwandtschaft nabe steben, den Vorrang laffen. Man fann bas Gefühl einer von Menschen unabhängigen, von ber Unade Gottes, bes Königs ber Könige, stammenden höchsten Gewalt nicht ftarker ausbruden, als es burch Ebgar unter bem Ginflug Dun= ftans geschehen ift. Die Antriebe, die bas Leben in Kirche und Staat beherrichen, machen es begreiflich, bag ein monchischer Sierarch wie Dunstan die Gewalt des Königs gleichsam theilte und der öffent= lichen Autorität ihre Richtung gab.

Es war noch die altererbte angelsächsische Krone, die auf Chegars Haupte strahlte, aber wenn wir so sagen durfen, ihr Glanz hatte zugleich eine monastische hierarchische Färbung erhalten.

#### Zweites Capitel.

# Nebergang der augelfächsischen Krone auf die Normannen und Blantagenets.

In ben Geschlechtern germanischer Bolkskönige begegnet man nicht felten bei ben Frauen einer gräßlichen Berbindung von Ehrgeiz, Rachsucht und Blutgier, welche die Könige und die Reiche zu Grunde richtet. In England erscheint sie, dem Christenthum und ber monastischen Disciplin zum Trot, am entsetlichsten nach bem Tobe Ebgars. Der ältere Sohn besselben, seit einigen Jahren sein Nachfolger, wurde on seiner Stiefmutter, Die ihren eigenen Sohn jum Thron befördern wollte, bei einem Besuch, ben er ihr von ber Jago fommend machte, verrätherisch umgebracht. Es ist Edward, beffen Unschuld und firchliche Gefinnung ihm ben Namen bes Märthrers verschafft haben. Der Sohn ber Mörberin, Ethelred II, bestieg wirklich den Thron, aber an der Krone schien Ine Blutschuld zu haften: er fand den Gehorsam seiner Bäter nicht nehr. Die angels sächsischen Großen ergriffen ben Anlaß, ben ihnen bie Unthat ober bie folgende zwischen Gewaltsamkeit und Schwäche schwankende Regierung gab, nach einer freien Stellung zu trachten und fich eine versönliche Bolitif, jeder für sich, zu erlauben.

Eben in biesem Zeitpunkt erneuerten die Dänen ihre Invasionen. Wie so wenig hatten Ebgar und seine Umgebung ihre Lage verstanden, wenn sie die Ruhe, die sie genossen, ihren eigenen Streitkräften, in deren glänzender und breiter Entfaltung sie sich gesielen, beimaßen. In der That waren es die großen Weltverhältenisse, durch welche dieselbe herbeigeführt wurde. Zunächst die Anssiedelung der Normannen in dem nördlichen Gallien, unter der Bebingung der Gemeinschaft der Religion und des Reiches mit dem

natürlichen Berufe, fernere Einbrüche abzuhalten: die norbische Strömung verlor baburch Ziel und Richtung. Aber von entscheibenber Wirksamkeit war es erft, daß das thatkräftige Geschlecht, bas sich im Norden von Deutschland erhob, und die kaiferliche Autorität selbst in seine Sand brachte, nicht zufrieden, die Danen abzuwehren, diese vielmehr in ihrer Beimath aufsuchte und ben Rrieg gegen das Beibenthum in ben Norben trug. Die Sachsen jenseit bes Meeres verbankten ben Frieden, ben fie genoffen, vor allem ben großen und glänzenden Waffenthaten ihrer dieffeitigen Stammesgenoffen. Wie fehr alles bavon abhing, sprang besonders bann ins Auge, als Otto II mitten im Feuer großer Unternehmungen einem unerwartet frühen Tobe erlag. Im Innern des Reiches gelang es zwei geist= vollen Frauen und ihren Rathgebern, den Frieden zu erhalten, aber wie sich in anderen Nebenlanden die entgegengesetzen Elemente er= hoben, so auch in Dänemark. Der bänische Königssohn Sven Otto verließ die Religion, die er als ein von den deutschen Siegern auferlegtes Joch betrachtete; die in Danemark gegründete Ordnung der Dinge vermochte er nicht zu zertrümmern: aber er lebte wieder als Seekonig, und warf fich mit der alten Ueberlegenheit wikingischer Waffen auf die englischen Gestade.

Ethelred gerieth bei diesem Angriff besonders deshalb in die größte Bedrängniß, weil er seiner Magnaten nicht sicher war. Wie oft haben die Führer der Flotte, wenn es zum Schlagen kommen sollte, sie verlaffen: die Führer des binnenländischen Aufgebotes sind zu dem Feinde übergegangen. Ethelred suchte sein Heil in der Berzbindung mit dem Herzogthum Normandie, das täglich zu größerer Macht emporkam; auf diesen Rückfalt gelehnt, schritt er denn zu underantwortlichen Gewaltthaten gegen die einheimischen wie die fremden Feinde. Die ihm verdächtigen Großen sind ohne Enade getödtet oder verjagt, ihre Kinder geblendet worden. Die im Lande gebliebenen Dänen hat er auf einen Tag sämmtlich umbringen lassen.

Nothwendig fielen die Folgen dieser That auf ihn selber zurück. Als Sven einige Jahre darauf mit verdoppelter und gewissermaßen berechtigter Feindseligkeit aufs neue landete, fand er vollends keinen nachhaltigen Widerstand: Ethelred mußte vor ihm fliehen und die Insel verlassen. Da nun aber auch Sven, der von Bielen bereits als König begrüßt worden war, im ersten Genuß seiner Siege starb, so entstand eine Frage, die noch weit über die persönlichen Verhältznisse und die Verwickelungen des Momentes hinausreichte.

Wenn die Witan der angelfächstischen Reiche auf die Thronfolge von jeher bestimmenden Einfluß ausübten, so wurde es wenig anbers, als sie alle in ein einziges Reich verschmolzen waren: auch unter ben Nachkommen Alfreds haben die Großen ben Fürsten bezeichnet. In dem tumultuarischen Zustand, in dem fie fich jett befanden, da der legitime König geflüchtet, und der andere, ber sich in factischen Besit ber oberften Autorität gesett hatte, gestorben mar, faßten fie die größte Vorstellung von ihrem Recht. Sie setzten Ethelred formlich Bedingungen für seine Rückfehr, und er ließ ihnen burch seinen Sohn zusagen, was sie forberten 1). Da er aber bas Bersprechen nicht erfüllte, - benn wie hatte er seine Natur anbern fonnen, — so hielten fie fich auch ber Pflicht, biesem Geschlecht seine Krone zu vertheidigen, für entbunden. An Svens Stelle war bei ben Dänen beffen Sohn, Kanut, getreten; er war lange getauft, von einem Vertrauen erwedenden Charafter, bamals im Befit einer ungeheuren Uebermacht. Nach bem Tobe Ethelreds entschlossen sich nun die weltlichen und geiftlichen Großen Englands, bas Saus Cerdics auf immer zu verlassen und Kanut als ihren König anzuerfennen. Wie viele Jarle und Thane banischer Abkunft finden wir unter allen ben letten Regierungen in ber Umgebung ber Könige. Ebgar wird besonders auch beshalb getabelt, weil er fie in Schut genommen hatte. Aber nur durch den Krieg waren fie unterworfen; fein ererbtes Gefühl natürlicher Unterthänigkeit knupfte fie an bas westsächsische Königshaus. Die geistliche Aristokratie ward ohnehin burch die Rücksicht auf die Religion bestimmt; ihr schienen die Ungludefälle und Unthaten ein hinreichender Beweis für die Bahrheit ber unheilverfündenden Weissagungen, die Dunftan ausgesprochen baben follte. Sie suchten Kanut in Southampton auf, und schlossen einen Frieden mit ibm, bessen Bebingungen waren, baf sie ber Nachkommenschaft Ethelreds auf immer absagen, und Kanut als ihren Rönig anerkennen wollten: er dagegen die Pflichten eines Königs in geistlicher und weltlicher Beziehung getreulich zu erfüllen versprach 2).

<sup>1)</sup> Se in omnibus eorum voluntati consensurum, consiliis acquieturum.

<sup>2)</sup> Florentius Wigorniensis: Post cujus (Aethelredi) mortem episcopi abbates duces et quique nobiliores Angliae, in unum congregati pari consensu in dominum et regem Canutum sibi elegere — ille juravit, quod et secundum deum et secundum seculum fidelis eis esse vellet dominus. Der Eid, den Ethelred geleistet hatte, war boch nur secundum deum.

Noch einmal erhob sich ber älteste Sohn Ethelreds, Edmund Gisenfeite, ber felbst von halbbanischer Berfunft war, mit aller Rraft hiegegen; London und ein Theil bes Abels ftanben auf feiner Seite; er erfämpfte fich eine Abkunft, in ber er gwar ben beften Theil bes Landes und die Sauptstadt einbufte, aber die Krone behauptete: allein furz barauf tam er um: bann erfannte bas gange Lanb Ranut als Rönig an. Der lette Spröfling bes foniglichen Saufes, ber in bem Lande war, wurde verbannt, bem Gefchlechte aufs neue aller Unspruch auf die Krone abgesprochen. Die angelfächsischen Großen übernahmen eine Geldzahlung für bas banifche Beer, bagegen empfingen fie ben Hanbschlag bes Königs und bie Gibesleiftung feiner Fürsten 1) auf seine Seele. Es war ein Bertrag zwischen ben angel: fächsischen und ben banischen Großen, burch welchen bie ersten ben

Rönig ber anbern auch als ben ihren annahmen.

Ein für bie Berknüpfung ber Jahrhunderte überaus bedeutendes Ereigniß, bon bem man fagen möchte, bag baburch ber Knoten ber englischen Geschichte geschurzt worben sei. Das königliche Saus, beffen Recht und Borrang fich an die früheften Unfiedelungen Inupfte, bas bie Bereinigung bes Reiches vollbracht und es aus ben ichwerften Bebrängniffen gerettet hatte, wurde in einem Momente feines moralischen Berfalles und Unglude von ben geiftlichen und weltlichen Großen, angelfächfischen und banischen Ursprunge, ausgeschloffen. Man hatte es querft zu beschränken, burch bie Annahme feiner Rufagen zu binden versucht; ba bas zu nichts führte, vernichtete man fein Recht durch formlichen Reichsbeschluß, und verschaffte fich Frieden. indem man einen andern Fürsten, bem fein Geburterecht guftanb, auf ben Thron erhob. Nicht ber Eroberung verdankte Kanut bie Krone, obwohl bas Uebergewicht seiner Macht bazu beitrug, sonbern ber Wahl, welche nun als bas vornehmite Recht erschien: bie Witan hatten es bisher immer innerhalb bes königlichen Beschlechtes ausgeübt, biesmal nahmen sie auf bieses keine Rücksicht weiter.

Ranut hat blutige Gewaltsamkeiten verhängt ober geschehen laffen, um die ihm ju Theil gewordene Macht zu befestigen, bann aber hat er biefe mit bem großartigen Sinn, ber feiner Stellung entsprach, verwaltet. Er wurde ber vornehmste Fürst des Nordens: man zählte fünf ober sechs Königreiche in seinem Gehorsam. Das

<sup>1)</sup> Florentius 593: Accepto pignore de manu sua nuda cum juramentis a principibus Danorum, fratres et filios Eadmundi omnino despexerunt eosque esse reges negaverunt.

vornehmste auch für ihn war England, das sich im Besitz der Cultur und Religion befand, die er in den übrigen geltend machen wollte: von Canterburh sind die Glaubensprediger des Nordens ausgegangen. Englands eigne Weltstellung aber erweiterte sich durch die Verdindung mit einer Macht, welche die Norwegen und Nordamerika reichte, und an der Ostsee mit dem Orient in Handelsverkehr stand. In dem großen Emporium des Westens, in Gothland sindet man sowohl arabische als dänische englische Münzen; die erstern sind aus dem Norden her nach England verbreitet worden. Kanut pflegte das angelsächsische Wesen: er liebte in seinem Titel als Nachsolger Edgars zu erscheinen: er erneuerte dessen Gesetzedung. Und wenigstens seine Absicht war es, nach den Gesetzedung. Und wenigstens seine Absicht war es, nach den Gesetzen zu regieren. Wie er sich der militärischen Ordnung der Huskarle selber unterwarf, so gestot er auch in bürgerlichen Dingen Recht und Gesetz zu handhaben ohne Rücksicht auf seine Verson.

Aber nur eine vorübergehende Erscheinung konnte eine Berbindung so verschiedener Reiche sein: Kanut selbst nahm Bedacht, England unter einem seiner Sohne wieder selbständig zu hinterlassen.

Bu biesem Zweck hatte er sich mit ber Wittwe Ethelreds, Emma, vermählt. Denn nach angelsächsischen Begriffen war die Königin nicht allein Gemahlin des Königs, sondern zugleich Fürstin des Landes, mit eigenem Recht. Es war festgesetzt, daß die Kinder aus dieser Ehe in England nachfolgen sollten. Wahrscheinlich wollte Kanut die Vererbung der Krone in seinem Hause nicht allein vom Wohlwollen der Witan abhängen lassen.

Nach Kanuts Tobe läßt sich ein Schwanken zwischen Wahl und Erbrecht bemerken. Die Groken mablen aufs neue, aber fie balten fich an das königliche haus. Nach dem Abgang des dänisch : nor: mannischen Geschlechts tamen sie sogar auf bas angelfächsischenor: mannische jurud: fie beriefen ben Sohn Ethelreds und Emmas, Edward ben Bekenner, auf den Thron seiner Bäter, freilich ohne ihm viel Macht zu laffen. Diese lag vielmehr in ben Sanden ber Grafen Godwin von Kent und Leofric von Mercia: besonders in bem ersteren, beffen Gemahlin ber Berwandtschaft Kanuts angehörte, fam die angelfächfische Selbständigkeit zu energischer Erscheinung. Er ift einst verbannt worben, bann aber zurückgekommen und hat alle feine Aemter wieder erlangt. Da nun aber auch Edward ohne Rinder starb, so ward die dynastische Frage den englischen Großen noch einmal vorgelegt. Das Angemeffenste batte icheinen konnen. ben Aetheling Edgar vom Saufe ber Cerdifiben aus ber Berbannung zu berufen, und unter seinem Namen die bisherige Form der Regierung fortzuseten. Allein dahin gingen die Gedanken der englischen Großen nicht mehr. Vor nicht sehr langer Zeit war ein König aus der Reihe einheimischer Magnaten auf den Thron der Karolinger im westfränkischen Reiche gestiegen: in dem ostfränkischen, dem deutschen, hatte man erst den mächtigsten Herzog, dann einen von den angesehensten Grasen zur kaiserlichen Würde emportommen sehen. Warum sollte nicht etwas Aehnliches auch in England geschehen können? Un demselben Tage, an welchem Edward der Bekenner starb, ward der Sohn Godwins, Harald, von den Großen des Reichs gewählt und unverzüglich gekrönt (5. Januar 1066) 1). Nun erst geschah eigentlich, was dei der Thronbesteigung Kanuts in Sinn gesaßt worden war: indem man von dem Hause Gerdics abwich, schritt man dazu, ein anderes eingeborenes Geschlecht auf dessen Ihron zu heben.

Eine bringende Nothwendigkeit war es diesmal nicht, was dazu veranlaßte; aber es ist nicht zu leugnen, wenn es durchgesetzt wurde, eröffnete es eine unermeßliche Aussicht.

Denn eine solche lag barin, wenn es gelungen wäre, ein germanisch-angelsächsisches Reich unter Haralb zu begründen, und ohne überwiegenden fremden Einfluß zu behaupten. Durch die Berufung Sbgars wäre die Einwirfung der Normandie, gegen welche unter der letzten Regierung die Antipathien der Nation erwacht waren, crneuert worden. Aber eben so wenig sollten die Ansprüche anerstannt werden, welche die nordischen Könige auf Wiederherstellung ihrer Oberherrschaft machten. Selbst dem Papstthum gegenüber begann die Regierung ein selbständiges Verfahren zu versuchen.

Die Frage war nun, ob die angelfächsische Ration einmuthig und stark genug sein wurde, um eine so stolze Haltung nach allen Seiten hin zu vertheibigen.

Der erste Angriff auf dieselbe geschah vom Norden ber; er war um so gefährlicher, da ein eifersuchtiger Bruder bes neuen

<sup>1)</sup> Bei Ingulphus (Savile scriptt. 511) heißt es ausbrücklich: per Archiepiscopum Eboracae, Aedredum (aldredum). Auffallend aber ift es, taß die Tapisserie von Bapeux ausbrücklich Stigand nennt (Lancelot: Description de Tapisserie de Bayeux bei Thierry I.) Unmöglich konnte boch burch die Uebergehung des Erzbischofs von Canterbury Harald selbst benselben für minder würdig erklären wollen, da er von seiner Partei eingesett war.

Königs ihn unterstützte: nur mit äußerster Anstrengung wurden diese Gegner abgewehrt. Aber in dem nämlichen Augenblick brohte schon ein anderer Feind von unendlich größerer Bedeutung, der Herzog Wilhelm von der Normandie: es war nicht allein dieser Fürst und sein Land, sondern eine neue Form der universalhistorischen Entwickelung, mit der England da in Kampf gerieth.

## Die Eroberung.

Mus ben Gegenfäten ber Nationalitäten, bes Reiches und ber Rirche, bes Dberherrn und ber mächtigen Großen, inmitten ber Ginbruche frember Bölfer und Beere, ber Bertheibigung gegen fie an jeber Stelle, und ihrer Besitzergreifungen hatte fich in bem sublichen Europa, vor allem in Gallien gleichsam eine neue Welt gebilbet. Noch entschiedener als in England, hatten sich in Frankreich die eingebrungenen Wikinger bem nationalen Glement angeschlossen; schon in der zweiten Generation ließen fie ihre Sprache fallen; fie fanden zugleich eine Form, in der sich die Reichsangehörigkeit und das Befenntniß ber allgemeinen Religion mit ber provincialen Freiheit bereinigte. In Frankreich setzte sich ben Normannen keine einheimische Macht siegreich und beschränkend entgegen, wie in England ben Danen: fie gewannen vielmehr felbst ben größten Ginfluß auf die Gründung einer neuen Dynastie. Ein Spstem bildete sich über bas gange Reich bin aus. in welchem wie in ben Brovincial=Autoritäten. so auch in den tieferen Rangstufen Landbesitz und Antheil an der öffentlichen Gewalt. Unterthanschaft und Freiheit fich burchdrangen. ein Gemeinwesen, bas sich mit allen Neigungen vertrug, die bem individuellen Leben Reig und Farbe verleihen. Der alte Wanderungstrieb und friegerische Unternehmungsgeist fette fich jugleich religiose Zwede, die ihm eine höhere Weihe verliehen; der Rampf für bie Kirche und die Eroberung, welche für einen Jeden eine perfönliche Befitzergreifung mar, gingen in einander auf. Gben von der Normandie aus, wo sich große friegerische Familien bilbeten, die in der Beimath keine Beschäftigung fanden (benn biese jungen Bevölkerungen pflegen sich am raschesten zu vermehren), pflanzte sich nordfranzösische Rriegsluft und Kriegsgewohnheit nach Spanien, nach Stalien fort. Wie mußte es ihren Unternehmungsgeist heben, als hier bas Papstthum, bas eben die Herrschaft ber Raiser von sich warf und in

ein neues Stadium ber Machtentwickelung eintrat, mit ihren Baffen gemeinschaftliche Sache machte, und ein friegsgewandter Normanne, Robert Guiscard als Herzog von Apulien und Calabrien, "von Gottes und St. Beters Unaben, und unter beffen Schute in Zukunft auch von Sicilien" erschien 1). Der Papft gab ihm Länder ju Leben, welche bisher dem griechischen Reiche gehört hatten, und welche bie Deutschen nicht hatten erobern können: — er versprach bagegen, Die Regalien St. Beters zu vertheibigen. Zwischen ber gur Fulle ber oberften herrschaft aufstrebenden hierarchie und dem ritterlichen Rriegs: wesen bes elften Jahrhunderts fam ein Bundnig ju Stande, bem ähnlich, welches fie einft mit ben Führern bes frankischen Beerbannes geschlossen hatte. Die Ibeen regten sich, aus benen bie Kreuzzüge, bie Grundlegung ber spanischen Königreiche, bie Stiftung bes lateinischen Raiserthums in Constantinopel hervorgegangen sind. In ben Lebensfürstenthumern ber frangösischen Krone, vor allem eben in ber Normandie, ergriffen fie die Geister. Ritterliches Wesen und bierarchische Institute, Dialektif und Boesie, ein fteter innerer Rampf und ein unaufhörliches Trachten nach außen, waren hier am lebenbigften verschmolzen.

Auch auf die germanischen Länder suchte nun diese gesteigerte Combination bon Sierarchie und Ritterthum Ginfluß ju gewinnen, boch fand fie hier großen Wiberstand. In England hatte ihr Chward ber Bekenner Bahn ju machen gesucht: Godwin und fein Saus waren ihr entgegengetreten. Und wenn jener ben Normannen Robert jum Erzbischof von Canterbury erhob, diese aber benselben verjagten, so berührten die englischen Zwistigkeiten zugleich die römischen; ber burch Godwin eingesetzte Erzbischof Stigand nahm sein Ballium von Papst Benedict X, der noch einmal in der alten tumultuarischen Beise von den benachbarten Großen eingesett worden mar. aber bem Gifer hilbebrands für eine geordnete Bahl burch bie Cardinale, auf der die Emancipation des Bontificates beruhte, weichen mukte. Unerträglich ichien es bann in Rom, bag es einen Brimas ber englischen Kirche geben follte, welcher in feiner firchlichen Burbe einer verurtheilten und au Grunde gerichteten Form bes oberften Briefterthums angehörte: es ift fehr erflärlich, bag biefes, wie es nunmehr wurde, eine feinbselige Saltung gegen bas bamalige Enaland annahm. Dabei aber fand es einen fampfbereiten Berbunbeten

<sup>1)</sup> Juramentum fidelitatis Roberti Guiscardi: 1059 in Boronius, Annales eccles. IX, 350.

in dem Herzog Wilhelm von der Normandie: der als der geborne Berfechter ber angelfächfischen Dynastie und als ber natürliche Rach: folger ihrer Rechte betrachtet sein wollte. Schon sein Bater hatte einst eine Flotte zusammengebracht, um die verjagten Aethelinge berzustellen, und war nur burch ungunftige Witterung an einer Invasion verhindert worden. Seitbem war oft davon die Rebe gewefen, daß Edward den Bergog Wilhelm ju feinem Nachfolger bestimmt habe; man behauptete Harald habe im voraus dies Recht anerkannt, wogegen ihm die Tochter Wilhelms und ein Theil des Landes als unabbangiger Besit verheifen worden fei 1). Un feiner eigenen Stelle hatte fich Wilhelm gewaltig Raum gemacht. Sein Lebensherr war von ihm in offenem Kelbe geschlagen, und baburch nicht allein eine mabrend seiner Minderjährigkeit verloren gegangene Grengfeste wieber erobert, sondern auch bie Gelbständigkeit bes Bergogthums befräftigt worden. Bugleich hatte Wilhelm feine widerspenstigen Basallen mit den Waffen bezwungen, verbannt, ihrer Guter beraubt und fich eines mit ihnen verbundeten Erabischofs mit päpstlicher Einwilligung entledigt. Bon einem andern mächtigen Gegner, bem Bergog ber Bretagne, ber ihn mit einer großen maritimen Expedition bedrohte, befreite ihn ber Tob. Es wirft ein gewisses Licht auf seine Politif, wie er fich im Jahre 1062 ber Grafschaft Maine bemächtigte. Auf ben Grund, daß Graf Beribert. ben er in seinen Jehben gegen Anjou unterstützt hatte, sein Lebensmann geworden sei und ihn zum Erben eingesett habe 2), überzog er Maine und lagerte seine Getreuen in die Burgen ein, die bas Land beberrschten. Wie man auch über die einzelnen Umstände urtheilen moge, welche bon feinen Berhältniffen zu Edward und Sarald berichtet werden, unleugbar scheint es, daß Wilhelm von bem einen und dem andern, benn Harald liebte fich an Edward zu halten, vorläufige Zusagen empfangen bat. Er war nicht ber Mann, ben

<sup>1)</sup> Die einfachsten Angaben sinden sich in dem carmen de bello Hastingensi pag. 352, nach welchen Edward die Nachsolge zugesagt und durch haralb dem Herzog Ring und Degen gesendet habe; — aber schon Guilielmus Gemeticensis hat die Erzählung von der Gesangenschaft Haralbs in Ponthien, dem ihm gegebenen Bersprechen und giebt die Grundzüge bessen, was dann bei Guilielmus Pictaviensis und Ordericus Vitalis weiter ausgeschmudt vorliegt, und wozu die Tapisserie von Bapeux, gleichsam auch eine historische Auszeichnung der Zeit, noch einige Züge hinzugesügt.

<sup>2)</sup> Guilielmus Pictaviensis Gesta Wilhelmi ducis bei Duchesne 189 ergahlt bas icon in Bezug auf bas englische Ereigniff.

Bruch berfelben so hinzunehmen. War doch schon an sich das Princip, das durch Haralds Thronbesteigung das Uebergewicht in England erlangte, bem normannischen entgegengesett: bag ein König von England wie diefer war, bei alle den andern Feindseligkeiten, die den Bergog bedrohten, ihm einmal gefährlich werden konnte, liegt am Bu biefen Motiven fam nun ber Beifall bes romischen Stuhles. In bem oberften Rathe bes Papftes hat man bas Unternehmen in Erwägung gezogen: vor Allen sprach fich ber Archibiaco= nus der Kirche, Hilbebrand bafür aus. Man hat ihm — bamals ober später - ben Borwurf gemacht, daß er Blutvergießen veranlagt habe; er versichert, sein Gewissen spreche ihn frei; benn er habe gewußt, daß Wilhelm ber Kirche um fo nütlicher fein werbe. je höher er steige 1). Alexander II schickte jest dem Herzog die Fahne ber Kirche. Wie vor wenigen Jahren Robert Guiscard Bergog, so sollte nun ein normannischer Bergog im Dienste ber Kirche König werden. Die Normannen waren noch getheilter Meinung über bas Unternehmen; bei bem Eintreffen diefer Nachrichten jedoch, benn im Dienste St. Beters und ber Rirche glaubte man bes Erfolges ficher zu fein, schwieg jeder Widerspruch; bann rufteten geiftliche und weltliche Bafallen wetteifernd Schiffe und Mannschaften aus: in bem Safen St. Balery, ber einem ber julet Bewonnenen, bem Grafen von Ponthieu gehörte, sammelte fich bie Flotte und bas Rriegsvolf 2). Der Graf von Flandern, ber Schwiegerbater bes Bergogs, förberte bie Unternehmung unter ber Sand; ein anderer seiner nächsten Bermandten, Graf Dbo von Champagne, führte selbst seine Schaaren berbei; Graf Eustach von Boulogne ruftete sich, eine einst in Dover erlittene Beleidigung an dem Sause Godwins zu rächen: eine Ungabl vornehmer bretagnischer Grafen und Serren batte fich im Gegensat mit ihrem Bergog, ber gang andere Entwürfe begte, an Wilhelm angeschloffen. Den herren und Rittern bes nördlichen Frankreich gesellten fich viele Gemeine gu, beren Namen ihre Berkunft aus Gascogne, Burgund, bem herzogthume France, ober benach: barten bem beutschen Reiche angehörigen Gebieten erweisen. freiem Entschluß schaarten sie sich um Wilhelm, um ihm bas Recht auf die englische Krone, das er zu haben behauptete, durchzukämpfen: woran sich für einen Jeben von ihnen selbst glänzende Hoffnungen

<sup>1)</sup> Gregorii Registrum VII, 23. Manfi XX, 306.

<sup>2)</sup> Guilielmus Gemeticensis hist. VII, 34. Ingentem exercitum ex Normannis et Flandrensibus ac Francis ac Britonibus aggregavit.

knüpften. Wilhelm wird als ein Mann von ungeheurer Körberfraft geschildert, die Riemand übertreffen noch ermüben konnte, von starkem schwerem Leibe, fablem Ropf, einem Ausbrud in ben Gesichtszugen, welcher eben die Gewaltsamkeit ankundigte, mit der er seine Feinde verfolgte, ihre Staaten gertreten, ihre Säuser verbrennen ließ. Doch war nicht alles leidenschaftliche Begier in ihm. Er ehrte feine Mutter, er war seiner Gemahlin treu. Die hätte er eine Fehde unternommen, ohne sie angefündigt, und besonders ohne sie wohl vorbereitet zu haben. Er wußte in ben Lebensmannschaften friegerischen Geift zu nähren: man fah bei ihm nur stattliche Leute und geschickte Führer, er hielt auf strengen Gehorsam. So hatte er auch ju seinem Unternehmen ben Moment ergriffen, in welchem bie großen politischen Berhältniffe für ihn glücklich lagen. Die beiben großen Reiche, die sonst wohl hatten bazwischen treten burfen, bas oftfrankische, romischbeutsche sowohl, wie das westfrantische standen unter minderjährigen Königen: die Vormundschaft ward in diesem von dem Grafen von Flandern geführt, der genug zu thun glaubte, wenn er seinem Schwiegersohn nur nicht offen beistand, in jenem von mächtigen Bischöfen, die sich bem bierarchischen System mit ganger Seele anfcloffen 1). Sarald bagegen hatte keinen Freund noch Berbunbeten, weber im Norden und Often, noch im Suben und Westen. Dem Busammenwirken einer großen europäischen Gemeinschaft gegenüber war er allein auf sich und seine Angelsachsen angewiesen. schildert Harald als so recht vollkommen aus ben händen ber Natur bervorgegangen, ichon bom Scheitel bis jur Sohle, perfonlich tapfer bor bem Feind, unter ben Seinen leutselig, von angeborner Bered: famkeit. Der Kriegseifer und bie Kriegskunde seines Gegners waren nicht in ihm, wie benn ber Sinn ber Angelsachsen mehr auf ruhigen Genuß, als auf unaufhörliche Kämpfe gerichtet war. Augenblick waren sie überdies durch große Verlufte in dem letten blutigen Kampfe geschwächt; viele ber Zuverlässigsten und Tapfersten waren gefallen; Andere schwankten in ihrer Treue; Harald hatte nicht einmal die Rufte in Vertheidigungszustand setzen können; ohne Wiberstand landete Wilhelm, um seine Krone von ihm ju forbern. Un seine Rusage gemabnt, soll Harald febr im Sinne angelfächfischer Unabhängigkeit geantwortet haben, er würde zu einer solchen ohne Beistimmung ber Groken und bes Volkes ber Angelsachsen nicht be-

<sup>1)</sup> Guilielmus Pictaviensis 197 verfichert, in heinriche IV Namen sei Bilfelm hilfe von Deutschland versprochen worben.

rechtigt gewesen sein. Und dem eingebrungenen Feinde nicht sofort mit der Spitze des Schwertes zu begegnen, wäre ihm als schimpf- liche Feigheit erschienen. So stießen Wilhelm und Harald, die nordsfranzösischen Ritter und das volksthümliche Kriegsheer der Angelsachsen bei Hastings zusammen: schon im Beginn des Treffens kam Harald um. Die Normannen wußten, wie sie pslegten, durch verstellte Flucht ihre Feinde zu trennen, dann sie in plötzlicher Umkehr in einzelnen Hausen zu umzingeln und zu vernichten. Es war die in Eisen gewappnete, leicht bewegliche Ritterschaft, welche die Schlacht entschieden hat 1).

Wilhelm erwartete, da der Nebenbuhler umgekommen war, von den Angelsachsen als ihr König anerkannt zu werden. Statt dessen erhoben die Großen und die Hauptstadt den Aetheling Edgar, Enkel Edwards Sisenseite, auf ihren Thron: gleich als würde Wilhelm vor einem Abkömmling des alten westsächsischen Hauses, das er ja zu versechten behauptete, zurückweichen. Aber er hielt an der ihm von dem letzten König ohne Rücksicht auf einen Dritten geschehenen Uebertragung, die durch den römischen Stuhl bekräftigt war, fest und rückte gegen die Hauptstadt vor.

Ebgar war ein Knabe, und die Großen entzweiten sich über die Befugniß, die Vormundschaft über ihn zu führen. Als Wilhelm vor der Stadt erschien, und die Mauern mit seinen Belagerungs-werkzeugen bedrohte, verlor auch diese den Muth. Die Gesandschaft, die sie an ihn schickte, ward durch die Großartigkeit und den Glanzseiner Erscheinung betroffen, von dem Recht, das ihm König Sdeward übertragen habe, überzeugt 2), und von der Gesahr durchdrungen, welche ein in sich doch hoffnungsloser Widerstand über die Stadt bringen würde. Albermannen und Gemeine ließen Edgar fallen, und erkannten Wilhelm als König an. Eine alte Erzählung ist, daß sich die Grasschaft Kent bei ihrer Ueberlieferung gute Bedingungen ausgemacht habe. Auch den Magnaten, die sich nach und nach unterwarfen, mögen solche gewährt worden sein: aber wie so ganz beränderte sich ihre Stellung. Bemerken wir nur das Eine.

<sup>1)</sup> Willelmi Malmesburiensis Gesta regum lib. III, § 245. Magis temeritate et furore praecipitati quam scientia militari Wilhelmo congressi.

<sup>2)</sup> Contulit Eguardus quod rex donum sibi regni Monstrat et adfirmat vosque probasse refert. So läßt Guibo (Carmen de bello Hastingensi 737) ben zurückgekommenen Ansgarb zu ben Bürgern sprechen.

Ihr vornehmstes Recht, bas fie in einem Umfang von zweifelhafter Berechtigung ausübten, war bas ber Königswahl: jest hatten fie zweimal gewählt, aber die erste Wahl war durch die Niederlage in offener Felbschlacht, die zweite durch die fortwachsende Ueberlegenheit ber Waffen vernichtet worden: fie mußten ben Eroberer, ber ein Erbrecht in Anspruch nahm, als ihren König anerkennen, gern ober ungern. Fast symbolisch für den Zustand, der fich bilbete, ift die Erzählung von der Krönung Wilhelms, die nun bei dem Grabe Edward bes Bekenners in Westminster vollzogen warb. Zum ersten Male vereinigten fich die Stimmen der Angelfachsen und der Normannen, um ihn als König zu begrüßen, aber das diffonirende Befcrei ber beiben Sprachen fam ben außenversammelten Kriegsschaaren wie ein Zeichen bes Streites bor, und machte in ihnen die kaum zurudgehaltene Kriegswuth wieder aufwallen; fie stedten die Baufer von London in Brand. Indem Alles die Kirche verließ, in dem Wiederscheine des Brandes, so sagt man, sei dann die Ceremonie von zitternden Klerifern vollzogen worden: der neue König felbst, ber sonst nicht wußte, was Furcht war, habe gebebt 1).

Durch diesen Arönungszuruf wurden zwei Elemente ber Welt, bie einander von Grund aus widerstrebten, unauflöslich verbunden.

Mogegen sich die Angelfachsen während der letten Jahrzehnte aus allen Rräften zur Wehre gesett hatten, bas Ginbringen bes normannisch : französischen Elementes in ihre Rirche und ihren Staat, bas ward nun im größten Magitabe vollzogen. Der Grundfat Wilhelms war, daß alle die, welche die Waffen gegen ihn und sein Recht getragen, ihr Eigenthum verwirft hätten; die, welche entkommen und die Erben derer, welche gefallen waren, wurden deffelben gleich: mäßig beraubt. In Rutzem finden wir die vornehmsten Kriegsgefährten Wilhelms als Grafen von Bereford, Budingham, Shrewsbury, Cornwales; seine tapferen Brüder wurden mit Hunderten von Lehen ausgestattet; und da die Empörung, die sich sofort regte, zu neuen Aechtungen, neuen Besitnahmen führte, so füllten sich alle Grafschaften mit frangofischen Rittern. Aus Caen tamen die Bertftude herüber, aus tenen fie Schlöffer und Thurme errichteten, burch bie sie bie Städte und bas Land im Zaume zu halten meinten. Es ist übertrieben, wenn man einen vollfommenen Uebergang ber Besit=

<sup>1)</sup> Ordericus Vitalis 508. Bei Guibo wird die Ceremonie mit großer Rube erzählt, als fei fie ungestört verlaufen; boch scheint barin ber Schluß ju fehlen.

thumer bon einer Bevölkerung auf die andere angenommen hat; unter ben Kronvasallen finden sich noch jur Sälfte angelfachfische Anfangs waren' Denen, welche bie Waffen aus irgend einem vielleicht zufälligen Grunde, nicht mit gegen Wilhelm getragen batten, ihre Besithumer, boch ohne Erbrecht, gelaffen worben: spater nach einiger Zeit ruhigen Verhaltens wurde ihnen dies gurudgegeben. In bem nächsten Jahrhundert hat man fich eher barüber vermunbert, baß fo viele große Besitthumer in ben Sanden ber Ungelfachfen geblieben waren 1). Ueberhaupt hatte es bem Sinne Wilhelms wibersprochen, die Angelfachsen als rechtlos zu betrachten. Er wollte als ber Rechtsnachfolger ber angelfächsischen Könige erscheinen: an beren Gesetze ichloß auch er sich an; nur fügte er ben Rechtsgewohnbeiten ber Dänen, Mercier und Weftsachsen nun noch die normannis schen hinzu, bie bann nicht allein burch seinen Willen, sondern auch burch ihre höhere Ausbildung und ben Zusammenhang, in dem fie mit ben Ibeen bes Jahrhunderts ftanden, Die Dberhand behielten. Wie viel man aber auch an ben berkömmlichen Uebertreibungen qu ermäßigen haben mag, babei bleibt es, bag bie Befigberanberung, welche eintrat, wie die Beränderung der Berfaffung und bes Bustandes einen ungeheuren Umfang hatte: die militärische und die richterliche Gewalt ging allenthalben an die Sieger im Kampfe über. Und in der Kirche erfolgten nicht minder durchgreifende Berande= rungen. Unter ber Autorität papstlicher Legaten wurden bie Großwürdenträger der englischen Kirche, die dem neuemporkommenden hierarchischen Spfteme Wiberstand geleistet hatten, ihrer Stellen ohne Gnabe entfett. Der König war nach ber Sand perfonlich in ein erträglich gutes Berhältniß ju Stigand, Erzbischof von Canterbury, getreten, aber nicht geneigt, um seinetwillen ber Rirche ju wiberstreben. Das Erzbisthum und mit bemfelben bas Brimat von Enaland gingen an den Mann über, in welchem sich die Berbindung ber Kirchengewalt und Rechtgläubigkeit ber vorzugsweise so zu nennenden hierarchischen Sahrhunderte bamals fast am lebendigsten barstellte, der die Lehre von der Brotverwandlung im Abendmahl haupt=

- 4

<sup>1)</sup> Dialogus de scaccario I, 10. Miror singularis excellentiae principem, in subactam et sibi suspectam Anglorum gentem hac usum misericordia, ut non solum colonos indempnes servaret, verum ipsis regni majoribus feudos suos et amplas possessiones relinqueret. Bis Madox History of the exchequer II, 391. Im Domesdayboot wird bas Andenten Eduards des Bekenners immer mit großem Respect behandest. Elis: Introduction to domesdaybook I, 303.

sächlich burchgeführt hat, ben großen Lehrer von Bec Lanfrancus. In ben meisten Bisthümern und Abteien sinden wir Normannen von verwandter Richtung. Die Hierarchie schloß eben in der Unternehmung auf England ihren Bund mit dem erblichen Lehnsstaat, der um so nachhaltiger war, da sie beide noch in ihrer Bildung begriffen waren.

So ward England mit den stärksten Banden an den Continent und das neue System bes Lebens und ber firchlich : politischen Berfaffung gefnüpft, welche damals in dem romanischen Europa die Dberhand gewann. Unter ben nächsten brei Nachfolgern bes Eroberers, von benen keiner fich einer vollkommen gesetzlichen Unerkennung erfreute, gewann es zuweilen ben Anschein, als würde fich England von der Normandie wieder losreißen; und nicht ohne Ginfluß find biese Frrungen auf die inneren Ruftande geblieben: in Bezug auf die großen Berhältniffe waren fie unwirksam. Und noch eine umfassendere Entwickelung gewannen diese in Folge ber genealogischen Berflechtungen, die jene Epoche so eigen charafterisiren. Aus ber Grafschaft Anjou, welche wie die capetingische Macht, in bem Kampfe gegen bas Einbringen ber Normannen gebilbet worben, erhob sich ein Fürst, ber bas Recht hatte, die von benselben gemachten Eroberungen zu beherrschen, ber Sohn einer Enkelin bes Eroberers, Beinrich Plantagenet. Er war, wiewohl nicht ohne bas Schwert, bas fein Bater gewaltig für ihn schwang, Meister ber Normandie geworden, und hatte sich bann mit Eleonore von Boitiers vermählt, die ihm einen großen Theil bes füdlichen Franfreich zubrachte: ale es ihm gelang, mehr noch durch Gute ale burch Unwendung von Gewalt, seinem Rechte auf den Thron von England Raum zu verschaffen. Seinrich bat in Frankreich jene Basallenmacht gegründet, von der die Krone gestürzt zu werden eine Zeit lang in Gefahr gerieth. Die Könige von Castilien und Navarra haben bei ihm Recht genommen. Und wie hatten unter einem Fürsten, beffen Grofbater König von Jerusalem gemesen war, und gwar einer ber mächtigsten Könige bieses Reiches ber Occibentalen im Orient, bie Tendenzen, die dahin geführt hatten, nicht in allen seinen Gebieten um sich greifen sollen? Wenn unter den Normannen der hierarchischritterliche Geist des continentalen Europa England ergriffen hatte, so wurde diese Einwirkung durch die Thronbesteigung der Plantagenets mächtig verstärft. Es konnte geschehen, daß nach der unglud: lichen Katastrophe von Jerusalem die Ritter von Anjou und von Guienne, aus ber Bretagne, benn auch diese hatte Seinrich an sein

Haus gebracht, und aus ber Normandie, fich in London versammelten und zugleich mit ben englischen bas Rreuz nahmen. England bilbete einen Theil bes plantagenetischen Reiches, wenn wir bies Bort von einer fo anomalen Staatsbilbung brauchen burfen: es hat zur Erweiterung beffelben beigetragen, auch wenn es fein eigenes Interesse dabei hatte. Aber dafür hat diese Berbindung die Beziehungen Englands zu bem füblichen Europa und bem Drient vorbereitet. Richt felten find bie Streitfrafte ber transmarinen Land: schaften ben auf ben nächsten Bortheil Englands gielenden Unternehmungen ju Statten gefommen. Db und wann bas germanische Element ohne biefe Mitwirfung auf ber britannischen Inselgruppe Meifter geworben sein wurde, konnte Niemand fagen. Die Berrschaft ber Engländer über Irland leitet fich vor allem von Beinrich II und seiner bamaligen Berbindung mit bem Bapstthum ber; auf Mutorisation des Bapftes ging er hinüber; die einheimischen Könige bulbigten ihm nach beffen Wort als ihrem Berrn 1). Und in England felbst schlugen die fremdaeborenen Blantagenets lebendige Wurzel. Da bie Mutter Beinrichs II bie Tochter einer von bem weltsächlischen Saufe herstammenden Fürstin war, so wurde er von den Eingebor: nen als ihr rechter angestammter König begrüßt; wie ja Ebwarb ber Bekenner prophezeit habe, daß ber abgeriffene Zweig einen neuen Baum treiben werde: man führte feine Berfunft ohne Scrupel auf Boban gurud. Die tiefften Spuren aber hat biefer Ronig bem englischen Wesen eingebrückt; noch heute bewegt sich die englische Rechtspflege in Formen, die er ihr gegeben hat.

Mit dem Schickfal läßt sich überhaupt nicht rechten. Wie Deutschland ohne seine Verbindung mit Italien, so würde England, ohne die Verbindung mit Frankreich nicht geworden sein, was sie geworden sind. Vor allem würde das große Völkerspstem des Occidents, dessen Seben die Geschichte jedes einzelnen Volkes durchzieht und bestimmt, nicht zu Stande gekommen sein. Erst auf diesem Grunde aber sollte unter stetem Kampf die Durchbildung der Nationalitäten nach und nach erfolgen.



<sup>1)</sup> Ut illius terrae populus te sicut dominum veneretur. Breve Habrians IV.

#### Drittes Capitel.

## Die Krone im Rampfe mit Kirche und Magnaten.

So hoch man es anschlagen muß, daß die objectiven Ibeen, die mit der Cultur des menschlichen Geschlechtes verbunden sind, zur Geltung und Repräsentation gelangen: so beruht doch das geistige Leben nicht sowohl auf einer gläubigen und gehorsamen Annahme derselben, als in einer freien, subjectiv vermittelten, also auch beschränkenden Aneignung, die nicht ohne Streit und Gegensatz zu densken ist.

In England trat die Autorität der Kirche und des Staates nunmehr noch bei weitem stärker auf als früher. Das Königthum knüpfte sich an die überkommene Gewalt der angelsächsischen Zeiten, hatte sie aber, gelehnt auf seine continentale Macht und gestützt auf die Genossen der Eroberung, bei weitem nachhaltiger entwickelt. Die Geistlichkeit des Landes war noch enger und systematischer an das Papstthum gebunden: sie war gelehrter und energischer geworden. Sin Schwert unterstützte das andere, wie man denn wohl in diesen Zeiten den König und den Erzbischof von Canterbury als die beiden starken Stiere bezeichnet hat, welche den Pflug von England ziehen.

Wohl gab es noch in der Tiefe ein mächtig widerstrebendes Element. Nach mehr als achtzigjährigem Bestehen der neuen Ordnung der Dinge ist in einem Theile der angelsächsischen Bebölkerung die Absicht aufgewallt, ihr ein gewaltsames Ende zu machen: alle diese Fremden, die als die Träger derselben erschienen, mit Einem Mal zu vernichten, wie auch die Dänen an Einem Tage ermordet worden waren.

Ein Ungebanke, um so gräßlicher, ba sich bereits allmählich mannichfaltige Berbindungen zwischen ben beiben Bevölkerungen gebildet hatten. Wie sollten sie zu einer Nation verschmelzen, wenn bie eine noch immer darauf sann, bie andere zu vertilgen?

Nicht allein burch Berbindungen bes Blutes und ber Familie, sondern fast noch mehr durch große gemeinschaftliche politische und kirchliche Interessen ist die englische Nationalität, welche beide Elemente begreift, begründet worden. Und zwar ist das vornehmste Moment dasür gewesen, daß die Eroberer sich durch den Gehorsam, den ihnen die beiden höchsten Gewalten auslegten, nicht minder beschwert fühlten, als die Bezwungenen, und beide Theile sich im Widerstreben gegen dieselben vereinigten. Im langen Laufe der Jahrhunderte ist dies geschehen. Den ersten Anlaß gab, daß die beiden Gewalten sich unter einander selbst entzweiten, und wechselsweise die freiwillige Theilnahme der Bevölkerung für sich aufriesen.

Denn wie die Autoritäten, welche die objectiven Ibeen repräsentiren, verschiedenen Ursprungs sind, so haben sie sich in unserm abendländischen Europa immer nur kurze Zeit in vollkommenem Berständniß erhalten können. Zeder wohnt der natürliche Anspruch inne, die oberste zu sein, und die andere nicht über sich dulden zu dürfen. Die eine hat immer mehr die Einheit der Gesammtheit, die andere die Bedürfnisse und das Recht der besondern Reiche und Staaten im Auge. Unter ihrem Zwiespalt hat sich das europäische Leben gestaltet und fortgebildet.

So eng ihr Berftändnig bei ber Eroberung von England gewefen war, so brach doch noch in jenen Zeiten auch ihr haber aus. Wenn sich ber Eroberer verpflichtete, einen einft von den angelfachsischen Königen übernommenen Tribut, ber aber lange Zeit nicht mehr geleistet war, auf's neue erlegen ju laffen, so war bas bem römischen Stuhle noch nicht genügend: Gregor VII forderte als Lehnsherr von England anerkannt zu werden. Aber nicht fo verftand es Wilhelm, wenn er einst die papstliche Fahne auf ber Flotte, die ihn nach England führte, hatte weben laffen. Nicht von ber Ermächtigung bes Bapstes leitete er sein Recht an die englische Krone ber, gleich als sei biese ihm nur von dem römischen Stuble übertragen, sondern bon den angelfächsischen Königen, als beren Erbe und Rechtsnachfolger er betrachtet sein wollte. Er antwortete bem Bapft, daß er fein anderes Berhältniß ju ihm eingehen könne, als bas, in welchem feine Borfahren in England zu ben früheren Babften gestanben.

Fürs erste mußten die Bapfte überhaupt aufgeben, die Lehns: abhängigkeit ber Rönige burchzuführen: in bas Innere ber Reiche griff es jedoch fast noch tiefer ein, daß sie alsbann ben Gebanken faßten, die geistliche Corporation, welche bereits die ausgedehntesten weltlichen Gerechtsame besaß, von ihrer Lehnspflicht gegen bas Fürstenthum loszureißen. Die englischen Könige widersetten sich ihnen auch hierbei mit Standhaftigkeit und Erfolg. Unter bem Ginfluß bes Baters ber Scholaftik, Anselm von Canterbury, Primas von England, ward eine erträgliche Abkunft getroffen, lange vorher, ebe man in Deutschland zu bem Concordat gelangte. Ueberhaupt war wenig zu fürchten, so lange die Erzbischöfe von Canterbury mit ber Krone einverstanden waren: wie das in der ersten Sälfte des awölften Jahrhunderts, wenn gleich nicht burchaus, aber boch in ben vornehmsten Fragen ber Fall gewesen ist. Die burchgreifenden Frrungen traten erst bann ein, wenn bie oberften Geiftlichen bie Partei bes Bapftthums ergriffen, wie bas in England burch Thomas Bedet geschah.

#### Beinrich II und Bedet.

Gerade von Dem hätte man es am wenigsten erwarten sollen. Er war der Kanzler des Königs, oder wenn wir uns einer an sich entlegenen Bezeichnung bedienen dürfen, der vertrauteste Minister seines Cadinets gewesen, und hatte als solcher in auswärtigen und inneren Angelegenheiten die erwünschtesten Dienste geleistet: man schreibt ihm die Einführung des Schildgeldes zu, und an der Erwerdung der Bretagne hatte er gewiß vielen Antheil; durch unmittelbare Einwirkung des Königs ward er dann zum Erzbischof gewählt 1).

Aber von Stund' an schien er ein anderer Mensch geworden zu sein. Wie er bisher mit den Hosseuten in glänzender Erscheinung, Lebenslust und Pracht gewetteisert hatte, so wollte er nun durch strenges Leben die Heiligen erreichen. Wie disher dem König, so schloß er sich nun der Sache der Kirche an. Es mochte ihm — so läßt sich annehmen — eine Genugthuung des Selbstgefühls verschaffen, daß er dem hohen gestrengen Gebieter, jest als Erzbischof

<sup>1)</sup> Er fagt fpater felbst: "terror publicae potestatis me intrusit" bei Gervasius 497.

ebenfalls von Gottes Gnaden, denn so bezeichnet er sich in seinem Schreiben au ihn, entgegentreten konnte; oder er mochte sich verpflichtet fühlen, die Besitzthümer seiner Kirche, die ihr von der Krone oder dem hohen Abel entzogen worden waren, wieder herbeizubringen. Aber wie geistig lebendige Menschen mehr von den allzgemeinen Ideen als von den besonderen Interessen angeregt werden, so lag das bewegende Moment bei Becket ohne Zweisel vor allem in der Theilnahme, die er den hierarchischen Bestrebungen überhaupt widmete.

Es waren die Zeiten, in benen ber Bersuch Raiser Friedrichs I eine Kirchenversammlung zu berufen und in berselben über eine streitige Bapstwahl zu verfügen, die subeuropäischen Bolfer und Rirchen, bie nur burch einen von dem Raiserthume unabhängigen Bapft geleitet sein wollten, in eine allgemeine Aufregung versette. Aus Stalien vertrieben, fand ber vom Kaifer verworfene Bapft Alexander III freudige Aufnahme in Frankreich: und hier versammelte er nun seinerseits ein dem kaiserlichen entgegengesettes papstliches Concilium, wo fich die Cardinale, beren Wahl der Raifer zu vernichten fuchte, und bie Bischöfe von Spanien, bem füblichen Stalien, aus ben gefammten gallischen Diöcesen, mehr als hundert an der Bahl, und bann auch die englischen um ihn vereinigten, und ben Gewählten bes Raisers mit bem Anathema belegten. Es konnte nicht anders sein. als daß die Ibee der Unabhängigkeit des firchlichen Institutes von ber weltlichen Macht hier auf bas nachbrudlichste ausgesprochen wurde. Einige Canones gingen burch, welche bie Usurpation geistlicher Befitthumer burch die Laien besonders verponten, und es ben Bischöfen jum Berbrechen machten, dieselben ju bulben 1).

Thomas Becket war in dieser Versammlung mit einer versührerrischen Zuvorkommenheit behandelt worden: aber überdies was ist schwerer, als sich dem Gemeingefühl seines eigenen Standes zu widerssehen, wo schon die Mäßigung als Abfall erscheint? Er kehrte erstült mit den Josen der hierarchischen Autonomie nach England zurück; indem er sich anschieke, sie durchzusühren, rief er nothwendig den Kambs hervor, den man bisder vermieden batte.

Der plantagenetische König, ber sich angelegen sein ließ, bie mannichfaltigen Gebiete, bie ihm zugefallen waren, in seinem Gebor=

<sup>1)</sup> Canones Concilii Turonensis Artifel III, ut laici ecclesiastica non usurpent — und Artifel I unter ben früher weggelassenen bei Mansi: XXI, 1178 ff.

sam zu befestigen, - unaufhörlich eilte er von einem zu bem andern: wenn man ihn tief in dem füdlichen Frankreich vermuthete, war er schon wieber über bas Meer nach England zurückgekommen, - immer beschäftigt, die ererbte Macht burch Institute bes Rechts und ber allgemeinen Ordnung zu erweitern, war nicht ber Meinung, in biesem Bestreben vor ber Kirche gurudzuweichen. Er wollte weber bie Wahlen der hoben Geistlichen freigeben, noch ihre Ercommunicationen ohne Aufsicht bes Staates vor sich geben lassen; er bestand nicht allein auf dem Rechte der weltlichen Gerichte, die Geiftlichen für schwere Berbrechen, die sonst häufig unbestraft blieben, ju verurtheilen: felbst in dem Kreife ber geiftlichen Gerichtsbarkeit nahm er die oberfte Appellationsinstanz in Anspruch, ohne dabei des Papstes zu gebenken. In alle bem stimmten ihm die geistlichen und weltlichen Großen bei; auf einer Berfammlung ju Clarendon faßten fie Satungen ab, burch welche fie biefe Grundfate für bas Recht bes Reiches erklärten, wie es immer beobachtet worden fei, und fortan beobachtet werden solle 1).

In Bedet lebte nicht die unbeugsame Hartnäckigkeit, welche die meisten Vorfämpfer ber Sierarchie auszeichnet. Wie die europäische Uebereinstimmung ibn zur Annahme ber hierarchischen Brincipien bewogen hatte, so machte jest die Uebereinstimmung der Landesgewalten Eindruck auf ihn; er hörte auf die Beiftlichen, die ihn baten, ihnen nicht die Ungnade bes Königs zuzuziehen, und die Weltlichen, fie nicht in die Nothwendigkeit zu bringen, eine folche an den Geift: lichen zu vollstreden: er nahm wirklich die Constitutionen von Clarenbon an. Aber sie zu befolgen, konnte er doch auch wieder nicht über fich gewinnen. Erft bann, als fein Schwanken ihn perfonlich gefährbete, so bag er barüber nichts anderes erwarten konnte, als ein verdammendes Urtheil eines neuen königlichen Hoftages, faßte er seinen Entschluß: er trat unzweifelhaft auf die hierarchische Seite: im Widerspruch mit ben Constitutionen appellirte er an ben Papst. Es ist ein in ber englischen Geschichte bemerkenswerther Tag, ber vierzehnte October 1164, an welchem Thomas Becket, nachdem er Meffe gelesen hatte, ohne seinen erzbischöflichen Ornat, aber bas Rreuz in ber Sand, bor bem Bericht erschien. Er ließ ben Brafen,

<sup>1)</sup> Concilium Clarendoniae 8 Cal. Febr. MCLXIV, — Art. VIII. de appellationibus. Si archiepiscopus defuerit in justitia exhibenda, ad dominum regem perveniendum est postremo — ita quod non debeat ultra procedi absque assensu domini regis. Biffins I, 435.

ber ihm das Urtel verkündigen wollte, nicht ausieden, denn einem Laien komme es nicht zu, über seinen geistlichen Bater zu Gericht zu sißen!); nochmals stellte er sich unter den Schutz Gottes und der römischen Kirche, und schritt dann hinaus, ohne daß man ihn anzutasten gewagt hätte, immer mit seinem Kreuz bewassnet, nach einer nahen Kirche, von wo er nach dem Continent entsloh. Hierdurch versetzte er den Krieg der beiden Gewalten, der damals in Italien und Deutschland in volle Flammen ausbrach, nach England. Der Erzbischof und Primas wies die oberrichterliche Autorität der königslichen Curie zurück; nur in dem Hohenpriester zu Ront sah er seinen berechtigten Richter: indem er es unternahm, die volle Selbständigkeit des geistlichen Principes auch auf diesem Boden zur Anschauung zu bringen, durchbrach er die Einheit der Autorität, die bisher in dem englischen Reiche aufrecht erhalten worden war, er trat mit seinem König in offenen Kampf.

Beinrich II war wie die meiften Fürften vor allen Dingen ein Rriegsmann; an feinem Ginberschreiten fab man, daß er seine Tage ju Pferbe zubrachte: er mar ein unermublicher Jager. Aber babei fand er boch Zeit für bie Studien: es machte ihm Bergnügen, in Gesellschaft von Gelehrten die Schwieriakeiten theologisch: philosophischer Probleme, wie fie bamals die Geifter viel beschäftigten, ju entwirren: kein Zweifel, daß er auch diese kirchlich politischen Fragen vollkommen verstand. Er war keineswegs ein guter Batte, eber bas Gegentheil, aber übrigens wußte er sich zu beherrschen: er war mäßig in Speife und Trank. Das Glud machte ihn nicht übermuthig, sondern um so vorsichtiger 2): das Unglud fand ihn standhaft; boch bemerkte man, daß er in glüdlichen Tagen ftrenger war, milber in Tagen bes Ungluds. Wenn man ihm widersprach, zeigte er bie gange Beweglichkeit einer subfrangofischen Ratur: er ging bon Beribrechungen ju Drohungen, von Schmeicheleien ju Bornausbrüchen über, bis man fich ihm gefügt hatte. Seine inneren Ginrichtungen zeugen von großgrtiger Auffaffung feines Berufes und praftischem Berftand; aus seinem löwenartigen Antlit leuchteten ein Baar ruhige Augen, aber wie flammten fie ploglich mit wilbem Feuer auf, wenn die

<sup>1)</sup> Rogeri de Hoveden Annales ed. Savile 283, 6. Prohibeo vobis, ex parte omnipotentis dei et sub anathemate, ne faciatis hodie de me judicium, quia appellavi ad praesentiam domini papae. Bon ben vorsiegenben Fassungen fann jeboch keine als ganz genau angesehen werben.

<sup>2)</sup> Ambigua fata formidans. Anyghton de eventibus Angliae 2391.

Leibenschaft gereizt wurde, die ihm in tiefer Seele schlummerte. Es war die Leidenschaft der unbedingten Herrschaft; ein Ehrgeiz, dem, wie er einmal gesagt hat, die Welt zu klein zu sein schien. Nie berzieh er dem Widerstrebenden: nie söhnte er sich aus, nie nahm er einen Gegner wieder zu Gnaden an.

Un sich wäre er sehr geneigt gewesen, Alexander III zu verlassen und fich dem bom Raifer aufgestellten Papft anzuschließen: seine Gefandten nahmen an einem beutschen Reichstage Theil, auf welchem Die äußersten Schritte gutgebeißen murben. Aber fo weit mar Beinrich II seiner Geistlichkeit und besonders seines Bolkes nicht Meister; die Verfluchungen des Thomas Bedet wirkten auch aus der Ferne her. Wäre es wirklich gegründet, was man damals gesagt hat, ber König habe für besser gehalten, daß sein Feind sich im Lande befinde, als außerhalb beffelben? Gine scheinbare Aussöhnung ward zu Stande gebracht, bei ber jedoch bie großen Fragen unentschieden blieben, und nur jeder Theil dem andern im Allgemeinen Frieden versprach. Bedet ließ sich baburch nicht hindern, als er nach England zuruckgegangen war, die Ercommunication über bobe Geiftliche auszusprechen, welche die Partei des Königs gehalten hatten. hierüber aber erwachte ber volle Ingrimm Heinrichs II. Bon ben Gebannten um Schutz bestürmt, ließ er im Beisein feiner Ritter bie Klage verlauten; daß sich unter fo Vielen, benen er Gnaden erwiesen habe, Reiner finde, der Muth genug habe, Beleidigungen zu rächen, bie man ihm zufüge 1). Den firchlichen Sympathien gegenüber, welche burch die Geiftlichen auf alles Bolf wirkten, ward ber weltliche Staat hauptsächlich durch das gegenseitige Verhältniß des Lehnsherren und Fürsten zu seinen Dienstmannen und Rittern und dieser zu ihm zusammengehalten: ber geiftlichen Berehrung trat die perfonliche Singebung entgegen. Much diefe Gefühle jedoch haben wie ihre Berech: tigung, so ihre moralische Grenze, sie find ber Uebertreibung und Ausschweifung eben so fähig, wie alle andern. Durch das Wort bes Königs, bas für bie Ehre ber Ritterschaft anzüglich lautete, entzündet, begaben fich vier Mitglieder berfelben nach Canterbury, und suchten ben Mann auf, ber es wagte, bem König innerhalb seines Reiches Trot zu bieten; ba Becket sich weigerte, die Ercommunication zurückzunehmen, fo haben fie ihn in ber Cathebrale gräßlich ermordet. Becket pflegte bei ber Forberung, bem König zu gehorchen, Die Rechte

<sup>1)</sup> Gerrafius 1414: Se ignobiles et ignavos homines nutrivisse, quorum nec unus tot sibi illatas injurias voluerit vindicare.

ber Kirche und ber Priesterschaft vorzubehalten: für biesen Borbehalt ift er gestorben.

Indem Heinrich II in dem geistigen Kampfe mit seinem Willen ober ohne benselben die brutale Gewaltsamkeit hervorrief, zog er die Katastrophe seines Lebens über sich berein.

Durch die Ermordung Bedets gewannen die 3deen der firchli= den Autonomie, was ihnen eben noch fehlte, einen Marthrer; fein Tob war ihnen vortheilhafter, als es sein Leben jemals hatte sein fonnen. Die Meinung, daß ber Gemorbete Bunder wirke, die man ihm in steigendem Dage juschrieb, anfangs geringere, bann immer auffallendere, namentlich Beilungen unheilbarer Krankheiten, - wer fennt nicht die Unwiderstehlichkeit bieses mit bem nächsten Bedürfniß bes Menschen verbundenen Wahnes in jeder Form? - machte ibn jum 3bol von England. Seinrich II mußte erleben, bag ber Mann, ber ihm ben altgewohnten Gehorfam verfagt hatte, bei feinem Bolte als einer ber größten Beiligen, welche je gelebt, beinahe gottlich verehrt wurde. Benn ber große Sobenstaufe im ungludlichen Kampfe mit bem Papstthum endlich ju ber Erklärung gebracht wurde, baß alles, mas er bisher gethan, auf einem Brrthum beruhe: so mar es bem verwandt, aber noch bei weitem erniedrigender und schmerglicher, daß heinrich II an dem Grabe beffen, der von feinen Getreuen ermordet worben war, Buge thun, und ben guchtigenden Ruthenstreich empfangen mußte. Bei flüchtiger Unsicht scheint es wohl, als feien seine Constitutionen bestätigt worden, bei genauerer Renntnignabme aber bemerkt man, daß die Artikel, welche bem Bapfte miffielen. baraus weggelaffen find. Die hierarchischen Ibeen erfochten auch in England ben Sieg.

Eben an bem firchlichen Haben sich die Entzweiungen genährt, die in dem eigenen Hause des Königs ausbrachen. Der Empörung seines ältesten Sohnes diente es wenigstens zum Vorwand
und zu wesentlicher Förderung, daß, wie er sagte, die Mörder des
glorreichen Märthrers unbestraft seien; er seinerseits versprach dem
Klerus die Aushebung aller disherigen Beeinträchtigungen; denn was
der Kirche gehöre, durfe nicht der Hossant dienen. Das Beispiel
des ältesten wirkte aber auf die jüngeren Söhne, die, um dem Vater
zu widerstehen, die Hoheit des Königs von Frankreich anerkannten.
Heinrichs letzte Jahre waren mit Unmuth, ja mit Berzweislung erfüllt: er soll sterbend seinen Nachkommen den Fluch gegeben haben.
In den Klöstern hat man seinen Tod den Fürditten und Verdiensten
des beiligen Thomas zugeschrieben.

Denn mit der Geltung der hierarchischen Ideen wuchs das Ansfehen ihres Märthrers Tag für Tag. Bei dem Kreuzzug von 1189 haben ihn die Menschen im Traume erscheinen sehen: mit der Ersklärung, er sei zum Beschützer der Flotte, zum Beruhiger der Stürme bestellt.

Unter biesen Auspicien war es, daß die Ritterschaft des plantagenetischen Reiches an dem dritten Kreuzzug Theil nahm: König Richard, in welchem die kirchlicheritterlichen Ideen zur glänzendsten Erscheinung kamen, gab an ihrer Spize dem schon verlorenen Königreich Jerusalem, einem überaus mächtigen Feind zum Troz, einen gewissen Bestand zurück; da er mit seiner Macht den hierarchischen Absichten diente, so war unter ihm von einem Zwiespalt zwischen Kirche und Staat nicht die Rede. Aber diese Macht selbst konnte durch seine Abwesenheit nicht gefördert werden. Indem er in der Ferne für die Kirche schlug, regten sich in seinem Reiche Elemente des Widerstandes, die, schon längst vorhanden, bald nach ihm zu dem gewaltsamsten Ausbruch kamen.

### Johann ohne Land und die Magna Charta.

Bei aller Gemeinschaftlichkeit der Interessen zwischen den Fürsten der Eroberung und ihren Basallen hatte es doch auch nie an Gegensätzen zwischen ihnen gesehlt. Die Söhne des Eroberers mußten sich zu Zugeständnissen gegen die großen Herren schon darum verstehen, weil ihre Succession nicht sicher war; sie bedurften einer freiwilligen Anerkennung, deren Preis in der Milberung der strengen Gesetze bestand, mit denen das Königthum ursprünglich alles Leben fesselte. Wenn aber die Großen Thronstreite vermittelt oder entschieden hatten, sollten sie sich dann Dem, der durch ihre Beihülse erhoben worden war, zu unbedingtem Gehorsam verpslichtet fühlen? Dazu kam, daß Heinrich II in seinem geistlichen Hader der Beistimmung seiner Lassallen bedurfte; seine Hoftage waren nicht mehr Verkündigungen einsseitiger Gebote; Berathungen wurden gepslogen, die zu Entschließunzgen führten, welche Allen angehörten.

Da ist nun das Auffallende, daß schon die Genossen der Ersoberung, noch mehr aber ihre Nachkommen die Rechte in Anspruch nahmen, welche die angelsächsischen Großen einst besessen hatten. Auch sie provocirten unaufhörlich auf die Laga, die Gesetze Edward

bes Bekenners, womit man die Gesammtheit der alten Rechtsgewohnheiten verstand, deren Beobachtung von Ansang an verheißen worden war. Nach dem Borgang ihrer Könige selbst betrachteten sich die durch die Eroberung emporgekommenen Geschlechter als die Erben der untergegangenen angelsächsischen Großen, an deren Stelle sie getreten waren. Die Rechte der alten Witan und der Basallen des neuen Lehnsstaates sielen ihnen zusammen.

Ein größeres Gewicht, als gemeinhin geschieht, muß man nun wohl auf die Borgänge legen, die während der Abwesenheit des Königs Richard stattsanden. Er hatte die Berwaltung des Reiches einem Manne geringer Herkunft anvertraut, dem Bischof Bilhelm von Elh, der sie mit allem Nachdruck ausübte, nicht ohne den Pomp und die Pracht, welche die Herrschaft schmücken, aber die Eisersucht gegen sie reizen. Eben gegen ihn vereinigten sich weltliche und geistliche Magnaten: den Bruder des abwesenden Königs, Grafen Joham, an ihrer Spize, entsernten sie den Verhaßten mit Gewalt, und setzen eigenmächtig einen andern ein. Die Stadt London, der bereits von Heinrich II das Wahlrecht ihrer Obrigseiten bestätigt worden war, hatte damals nach dem Muster flandrischer und nordfranzössischer Städte eine sogenannte Communia errichtet; Bischöse, Grasen und Barone beschwuren, sie dabei zu schützen 1).

Ein neues Gewicht gewannen biese Anfänge und Bersuche stänbischen Widerstrebens, als beim Tode Richards sich abermals ein
Streit über die Thronfolge erhob. Graf Johann nahm sie für sich
in Anspruch; aber ein besseres Recht schien Arthur, der Sohn eines
älteren Bruders, zu haben: wie er denn auch in den sübfranzösischen
Gebieten sofort anerkannt wurde. Die englischen Großen befestigten
ihre Burgen und erschienen eine Zeit lang in einer beinahe drohenben Haltung; sie erkannten Johann erst auf die Bersicherung an,
daß Allen und Jedem ihr Recht zu Theil werden sollte?). Johann
hat hierauf den Besit seiner Krone nicht allein von seinem Erbrecht,
sondern auch von ihrer Wahl hergeleitet.

Allmählich war bergeftalt ber königlichen Macht gegenüber eine territoriale Vereinigung mit bem Anspruch unabhängiger Berechtigungen

<sup>1)</sup> Episcopi, comites et barones regni — juraverunt quod ipsi eam communiam et dignitatem civitatis Londinensis custodirent.

<sup>2)</sup> Soveten 450: quod redderet unicuique illorum ius suum, si ipsi illi fidem servaverint et pacem.

entstanden, als Ereignisse eintraten, welche sie zu vollem Leben brachten.

König Johann lub den Berdacht auf sich, daß er Arthur, der ihm in die Hand siel, um sich seiner Ansprüche zu entledigen, habe umbringen lassen; er ward dessen von den Pairs von Frankreich ans geklagt und schuldig erkannt; worauf die plantagenetischen Provinzen, die unter der französischen Krone standen, bei dem ersten Angriff zu dem König von Frankreich übergingen. Der englische Abel wollte für einen Fürsten, auf dem ein so gräßlicher Berdacht lastete, wesnigstens nicht sechten: unter anderm Borwand verließ er ihn.

Dann aber brach ein neuer Haber mit ber Kirche aus. Der mächtigste von allen, die jemals auf dem römischen Stuhle gesessen, Papst Innocenz III, hielt für gut, eine streitige Wahl in Canterbury dadurch zu entscheiden, daß er die beiden Candidaten, auch den des Königs vorbeiging, und einen seiner Freunde von der hohen Schule zu Paris her, Stephan Langton, wählen ließ oder eigentlich ernannte. Da König Johann denselben nicht anerkannte, so belegte Innocenz England mit dem Interdict.

Nachläffig zugleich und graufam, haftig und unzuverläffig von Natur, von zweifelhaftem Erbrecht, und nun von der Kirche verworfen, wie follte Johann von den Großen bes Reiches nicht mehr Wiberftand als Sulfe zu erwarten haben? Er suchte fich ber Berbächtigen burch Geißeln aus ihrer Bermandtschaft zu versichern; ber Geistlichkeit, welche bem Papste Folge leistete, entzog er ihre Guter und nahm fie unter seine Berwaltung; er brachte alle Mittel in Anwendung, welche ber noch unbeschränkte Umfang der höchsten Autorität gestattete, um fich Gelb und Rrieger zu verschaffen; gewaltig und glücklich schwang er sein Schwert. Allein auf die Länge konnte er sich auf solche Weise nicht behaupten. Als in Wales auf die offene Einwirkung des Papstes ein Aufruhr ausbrach, und die föniglichen Lehnsleute jur Befämpfung beffelben zusammenberufen wurden, ließ sich unter diesen selbst ein allgemeines Murren vernehmen; Johann mußte fürchten, wenn er mit folch einem Beere in bie Nahe bes Feindes tomme, in beffen Sande geliefert ober umgebracht zu werden: er magte nicht, seinen Kriegszug auszuführen. Und indem fah er fich auch von außen her bedroht. König Philipp August von Frankreich ruftete fich, ben alten Gegner, ben er schon in den Gebieten seiner Oberlehnsherrschaft bezwungen, in dem eigenen Reiche aufzusuchen, um die Ercommunication des Papstes an ihm zu vollstrecken. Er rühmte sich, mabrscheinlich mit gutem Grund, von den englischen Baronen Brief und Siegel zu haben, daß sie ihm beitreten würden. Alle Geflüchteten und Berjagten hätte er zurückgeführt; das kirchliche Element hätte sich um so kräftiger erhoben, je mehr es niedergedrückt worden war; ein allgemeiner Aufzruhr würde sich seinem Angriff zugesellt haben, die englische Resgierung allem Anschein nach verloren gewesen sein.

Wohl fühlte das König Johann; um nicht geradehin zu Grunde zu gehen, ergriff er eine Auskunft, die höchst unerwartet war, aber vollkommen entscheidend; er trug sein Reich dem Bapst zu Leben auf.

Was Wilhelm I so nachbrudlich zurückgewiesen, ward nun boch in einem Momente der äußersten Bedrängniß angenommen. Denn nur hiedurch ließ sich diese heben. Sobald der Papst als Oberlehns-herr anerkannt ward, mußte nicht allein seine Feindseligkeit aufhören, er hatte vielmehr die Pflicht, das Reich in Schutz zu nehmen. Dem König von Frankreich, welchen er früher zur Eroberung desselben ansgetrieben, untersagte er jest den schon bereiten Angriff.

Es scheint wohl, als seien die Barone ursprünglich mit der Handlung des Königs, — die sie gleichwohl nicht in aller Form gebilligt hatten, — einverstanden gewesen. Sie behaupteten, sich für das Necht der Kirche erhoben zu haben 1), und sahen in dem Papst einen natürlichen Bundesgenossen. Sie meinten um so sicherer zu ihrem besonderen Ziele zu kommen, da nun Stephan Langton den Sitz von Canterbury einnahm, ein Mann, der zugleich die päpstliche Autorität repräsentirte, und ihre Sache mit Eiser zu der seinen machte.

Gleich in bem Augenblick, als der Erzbischof den König von dem Banne lossprach, ließ er ihn schwören, daß er die guten Gesete, vornehmlich die des Königs Edward wiederherstellen, und Alle nach dem gerechten Spruch seiner Gerichte behandeln wolle. Es dürfte als die erste, auf einer übernommenen Berpslichtung beruhende Einwirkung auf die Staatsverwaltung eines normannisch plantagenetischen Königs zu betrachten sein, daß König Johann im Begriff, sich gegen einige Barone, die er für Rebellen hielt, ins Feld zu begeben, durch die Erinnerung des Erzbischoss, er würde damit seinen letzten Eid verletzen, der ein gerichtliches Verfahren vorschreibe, daran gehindert

<sup>1)</sup> Quod ipsi audacter pro libertate ecclesiae ad mandatum suum se opposuerint, — honores quos ei (Papae) et romanae ecclesiae exhibuistis, id per eos coactus fecistis. Mauclerc literae ad regem bei Rymer foedera I.

wurde. Die Ueberlieferung, daß ein in Bergessenheit gerathener Freibrief Heinrichs I von dem Erzbischof, der allerdings, wie seine Schriften zeigen, ein forschender Gelehrter war, hervorgezogen und als eine Rechtsurkunde, auf die man fußen könne, zur Anerkennung gebracht worden sei, mag einigem Zweisel unterliegen; undezweiselt ist es, daß Stephan Langton es war, der die Großen zu gegenseitiger Verpssichtung, die alten Freiheiten und Gerechtsame, die sie aus den angelsächsischen Zeiten herleiteten, selbst mit Gesahr ihres Lebens zu vertheidigen, um sich versammelte.

Es bebeutete boch in der That etwas, daß sich der Primas, auf dessen Zusammenwirken mit dem König der normannische Staat ursprünglich beruhte, in dieser Sache auf das engste mit den Magnaten vereinigte; in diesen selbst erhob sich ohne Rücksicht auf ihren Urssprung, ob aus Frankreich oder aus England, die Absicht, die Krone zu beschränken, wie sie in angelsächsischer Zeit beschränkt gewesen war.

Da mußten fie jedoch erfahren, daß ber Papft ben König, feinen Lehnsmann, nicht allein gegen die äußeren Angriffe, sondern auch gegen die inneren Bewegungen in Schut zu nehmen gesonnen war. Die Verbindungen, welche die Barone geschlossen hatten, als er sie von ihrem Gid der Treue gegen den König lossprach, erklärte er jett für ungültig und aufgehoben. Der in England anwesende Legat berichtete ungunftig über ihr Verfahren und man fah, daß er in genauer Berbindung mit dem König ftand. Diefer felbst war in bem Kampfe, der sich auf dem Continente fortsette, aufs neue geschlagen worden, — bei Bouvines 1214, 27. Juli; — mißmuthig war er zurückgekommen, aber nicht ohne Söldnerschaaren zu Pferd und zu Fuß, welche ben verbundeten Großen Besorgniß einflößten. In dieser bestärkte fie, daß er nach bem Tobe eines ihnen geschlechts: verwandten und mit ihnen einverstandenen Kanglers einen Fremden, Beter bes Roches, ju biefer Würde erhob, einen Mann, bem man zutraute, er werbe zu jedem Berfuch, ben früheren Buftand wieder herzustellen, die Hand bieten. Gewaltsamkeiten in alter Art, selbst Gelüste des Königs, welche die Familien entehrten, scheinen hinzugefommen zu fein. Genug, bie Barone, weit entfernt, ihre Berbinbung aufzulöfen, verftartten biefelbe mit neuen Gibichwuren. Indem fie in den König brangen, die Forderungen anzunehmen, die fie ihm vorlegten, schickten fie einen ber Bornehmsten aus ihrer Mitte, Eustachius de Besch, nach Rom, um ben Papst burch Erinnerung an die Berdienste, die fie fich um die Sache der Rirche erworben, v. Rante's Werte XIV.

1

für die ihre zu gewinnen. Als Herr von England, denn als solchen ihn zu bezeichnen, trugen sie kein Bedenken, möge er König Johann ermahnen, und wenn es nöthig sei, zwingen, ihre alten durch die Charten früherer Könige gewährleisteten Rechte ungeschmälert wiedersherzustellen 1).

Aber nicht so verstand Papst Innocenz III sein Recht der Obersherrlichkeit über England; nicht denen trat er bei, die ihm den Sieg über den König hatten ersechten helsen, sondern diesem selbst, dessen plöglichem Entschlusse er den Preis desselben, die Uebertragung der Lehnsherrschaft verdankte. Er tadelte den Erzbischof, daß er die Bewegungen der Barone ihm verheimlicht, ja sie vielleicht selbst genährt habe, da er doch wisse, daß sie verderblich seien; zu welchem Zweck rege er Fragen an, von denen weder unter dem Bruder noch unter dem Bater des Königs die Rede gewesen sei? Den Baronen verwieß er die Berweigerung des Schildgeldes, das von alten Zeiten her gezahlt worden sei, ihr drohendes Vorschreiten mit den Wassen in der Hand. Er wiederholte ihnen seinen Besehl, ihre Verbindung auszulösen, unter Androhung des Kirchenbannes.

Wie eine Stufe tiefer Primas und Magnaten, so vereinigten sich in den obersten Kreisen Innocenz und Johann. Das Papstthum, zugleich in dem Besitz der weltlichen Oberhoheit, machte gemeinschaftliche Sache mit dem Königthum. Sollten die Magnaten, die einen aus Berehrung gegen die hohenpriesterliche Autorität, die anderen aus geistlicher Pflicht, nicht vor dieser Verbindung zurückweichen? — Sie waren nicht der Meinung<sup>2</sup>).

Der König bot den Baronen ein Schiedsgericht an, deffen Obmann der Papst sein möge, oder schlechthin die Heimstellung der Sache an den Papst, der dann kraft der apostolischen Gewalt festsfetzen werde, was Rechtens sei. Unmöglich konnten sie nach den ihnen bekannt gewordenen Aeußerungen des Papstes das eine oder das andere annehmen. Da sie in ihrer feindseligen Haltung besharrten, so forderte der König den Erzbischof auf, die Weisung eines

<sup>1)</sup> Mauclerc literae de negotio Baronum bei Runter I, 185: Magnates Angliae — instanter domino Papae supplicant, quod cum ipse sit dominus Angliae vos — compellat, antiquas libertates suas — eis illaesas conservare.

<sup>2)</sup> Literae Johannis regis, quibus quae sit baronum contumacia narrat. Apud Odiham 29. die Maji.

päpstlichen Breve in Aussührung zu bringen, und die Ercommunication über die Barone auszusprechen. Stephan Langton antwortete, er wisse besser, wohin die wahre Meinung des heiligen Baters gehe. Der päpstliche Name blieb diesmal vollkommen unkräftig. Bielmehr hat man in London gepredigt, daß die oberste geistliche Macht nicht in die weltsichen Angelegenheiten eingreisen sollte; Petrus, lautete ein sinnvolles Wort jener Zeit, könne nicht zugleich Constantinus sein 1). Nur unter den kleinen Bürgern hat es eine dem König günstige Partei gegeben, aber diese wurde durch einen Handstreich der mächtigen Barone und der reichen Bürger unterdrückt. Die Hauptstadt gesellte sich mit ihrem ganzen Gewicht den Baronen bei. Diese erhoben sich in ihren Wassen und sagten dem König in aller Form den Gehorsam auf; sie kündigten ihm als das Heer Gottes, das sie seine, Krieg an.

Dem gesammten Reiche gegenüber, in welchem nur noch Eine Meinung zu herrschen schien, blieb dem König kein Mittel des Widerstandes, keine Wahl übrig.

Er kam — 15. Juni 1215 — von Windsor herab, nach ber Wiese bei Runnemebe, auf der die Barone lagerten, und unterzeiche nete die Artikel, die man ihm vorlegte; glücklich genug, daß man ihm einige Milberungen in denselben bewilligte. Der große Freibrief kam zu Stande, wahrhaft die Magna Charta, vor welchem alle früheren nicht allein, sondern auch die späteren Charten in Schatten treten.

Es ist das Actenstück, welches die verschiedenen Epochen der englischen Geschichte am meisten verknüpft. Mit der Erneuerung der uralten Grundsätze der germanischen persönlichen Freiheit verbindet sich darin eine Festsezung der ständischen Rechte des Lehnsstaates; auf beiden ist das stolze Gebäude der englischen Verfassung errichtet worden. Vor allen Dingen suchten die weltlichen Großen sich gegen den Mißbrauch der oberlehnsberrlichen und der mit der höchsten Gerichtsbarkeit verbundenen Besugnisse des Königthums sicher zu stellen; aber auch die kirchlichen und städtischen Gerechtsame wurden darin gewährleistet. Besonders durch gewaltsame Eintreibung außervordentlicher Hülfsgelder war König Johann seinen Ständen beschwerlich gefallen: da man dies nicht ferner ertragen, die Krone

<sup>1)</sup> Bei Matthäus Baris: quod non pertinet ad papam ordinatio rerum laicarum.

aber außerordentliche Leiftungen nicht entbehren konnte, so traf man die Auskunft, daß zu ihrer Erhebung die Beistimmung des großen Rathes, der aus geistlichen und weltlichen Magnaten bestand, erforberlich sein sollte. Man suchte der Willfür der Verhaftungen, die disher an der Tagesordnung gewesen war, durch bestimmte Verweizung auf das Recht des Landes und das Urtheil der Geschworenen Schranken zu ziehen. Sen dies aber sind die wichtigsten Momente, auf welchen die persönliche Freiheit und die Sicherheit des Eigenthums beruht, — und deren Vereinigung mit einer starken Staatsgewalt fast die vornehmste Aufgabe aller Landesverfassungen bilbet.

Zweierlei mag man noch an dieser Urkunde bemerken. Auch in anderen Ländern haben sich Kaiser und Könige in dieser Epoche zu sehr umfassenden Bewilligungen an die verschiedenen Stände herbeizgelassen: das Unterscheidende in England ist, daß sie nicht jedem Stande für sich, sondern allen zugleich gemacht wurden. Während nun anderwärts jeder Stand für sich selbst forgte, bildete sich hier ein gemeinschaftliches Interesse Aller, welches sie auf immer zusammenband. Sodann: die Charte wurde im bewußten Gegensatzugleich gegen die oberste geistliche Gewalt eingeführt: die erste Grundzlage der populären Freiheit athmete einen antirömischen Geist.

Doch fehlte viel, daß fie als befestigt hatte betrachtet werben fönnen.

Einiges enthielt sie boch, worin die gerechten und unentbehrlichen Befugnisse der königlichen Gewalt geschmälert wurden: die Barone maßten sich sogar eine Zwangsgewalt gegen den König an. Es war nicht zu erwarten, daß König Johann oder irgend einer seiner Nachfolger sich das ruhig gefallen lassen sollte. Und stand es nicht überdies in des Papstes Macht, die Verpflichtung, die er misbilligte, wieder aufzulösen?

Wir haben den ersten Entwurf der Charte übrig, der denn gar manche Abweichung von der wirklich vollzogenen Urkunde darbietet, unter andern die folgende. Nach dem Entwurfe sollte der König die Bersicherung geben, daß er niemals vom Papst einen Widerruf der getroffenen Bestimmungen ausbringen werde; der Erzbischof, die Bischöfe, und der päpstliche Bevollmächtigte, Meister Pandulph, sollten diese Versicherung gewährleisten. Man sieht, wohin die Besorgnisse der Magnaten gingen, wie sie sich vor allem Sicherheit gegen die Einwirkungen des römischen Stubles verschaffen wollten. Sie haben

bies jedoch nicht erreichen können. In der Urkunde wird weder der Bischöfe noch des Meisters Pandulph gedacht; der König versprach im Allgemeinen, einen solchen Widerruf von Niemand auszubringen; den Papst zu nennen, ward vermieden 1).

In der That war es gleichgültig, was in dieser Beziehung versprochen oder gethan werden mochte. Innocenz III war kein Mann, der ruhig hingenommen hätte, was im Gegensatz gegen seinen erklärten Willen geschehen war, oder der vor der vollbrachten Thatsache zurückgewichen wäre. Auf den Grund des Wortes: "ich habe dich über die Bölker und Reiche gesett", welches ihm sein oberherrliches Recht hinreichend zu begründen schien, sprach er das Urtheil der Verwerfung über den ganzen Inhalt der Charte aus; er suspendirte Stephan Langton, excommunicirte die Barone und die Bürger von London, welche die wahren Urheber der Verkehrtheit seien, und verbot dem König bei seinem geistlichen Fluch, die Charte, die er ausgestellt, zu beobachten.

Und schon ohnehin war König Johann gerüstet, um alles, was er versprochen hatte, mit offenen Baffen rudgangig zu machen. Ein Rrieg brach aus, ber besonders baburch eine für bas Reich verberb: liche Wendung nahm, daß die Barone den Thronerben von Frankreich auf den englischen Thron beriefen und ihm huldigung leisteten. So wenig waren die Gefühle der Nationalität noch entwickelt, daß die Barone auf die Anwesenheit und Rriegsmacht eines fremden Prinzen gestütt, ben Krieg gegen Gen König durchfochten. bie Sache ber englischen Krone war es vielleicht ein Vortheil, baß König Johann inmitten der Verwirrung starb, und sein Recht an seinen Sohn Beinrich überging, ein Rind, bem die Berschulbung bes Baters nicht zur Laft gelegt werden konnte2). In beffen Namen fammelte sich unter ben ausammenwirkenden Anstrengungen des Reichsmarschalls Pembroke und bes papstlichen Legaten eine königlich ge= finnte Partei, welche endlich auch im Felbe Vortheile erfocht, so baß ber frangösische Pring bewogen wurde, seine Sache, die er schwerlich selbst für eine gute hielt - in seiner Umgebung find bie Engländer als Verräther bezeichnet worden, - aufzugeben, und die Barone

<sup>1)</sup> Articuli magne carte libertatum §. 49. Magna carta regis Johannis. Bei Blacffone: The great charter 9, 23.

<sup>2)</sup> Matthäus Baris: Nobiles universi et castellani ei multo facilius adhaeserunt, quia propria patris iniquitas filio non debuit imputari.

ihrer Hulbigungspflichten wieder zu entlassen. Aber er that das nur unter der Bedingung, daß ihnen nicht allein ihre Besithümer, sondern auch die gerechten Gewohnheiten und Freiheiten des Reiches gesichert würden 1). Auf einer Zusammenkunft zwischen Heinrich III und dem französischen Brinzen zu Mereton in Surreh, ist man dann übereingekommen, der Magna Charta eine Form zu geben, in der sie mit dem Königthume vereindar erachtet wurde. In dieser Fassung sindet sich jener Artikel über die persönliche Freiheit; dagegen sehlt alles, was eine gegen den König auszuübende Zwangsgewalt in sich schließen würde; auch von der für den Empfang des Schildgeldes nöthigen Bewilligung ist nicht weiter die Rede. Ihre größten Ansprüche ließen die Barone für damals fallen.

Eigentlich diese Charte ist es, welche im neunten Jahre Heinrichs III als Magna Charta erneuert und dann zu wiederholten Malen bestätigt worden ist. Das Steuerbewilligungsrecht schloß sie, wie wir sehen, nicht ein.

Db die menschlichen Staatsverbindungen überhaupt auf einem ursprünglichen Bertrag beruhen, ift eine Frage ber speculativen Politif. ber wir ihre Lösung überlaffen. Dagegen aber burfte man wohl behaupten, daß die englische Verfassung, wie sie fich allmählich bilbete, ben Charafter bes Bertrages annahm. Er liegt schon in ben ersten Zusagen, welche Wilhelm ber Eroberer bei feinem Einzug in London und seiner Abkunft mit den Anhängern Saralds gegeben bat. Einen ähnlichen haben die Berficherungen seiner Sohne, besonders des zweiten: sie waren der Breis einer febr bestimmten Gegenleiftung. Mehr als alles Borbergegangene aber trägt ihn bie Magna Charta. Die Barone stellen ihre Forberungen auf: König Johann unterhandelt barüber, und fieht sich endlich genothigt, sie anzunehmen. Wohl greift er sogleich barauf zu ben Baffen, um fich von der übernommenen Berpflichtung ju befreien. Es kommt zum Kampf, in diesem aber behält weber die eine noch die andere Bartei entschieden die Oberhand, und man vereinigt fich zu einer vermittelnden Auskunft. Es ist mahr, die neue Charte ift nicht die ausgesprochene Bedingung, unter welcher fich bie Barone bem Sohne Johanns, benn mit biefem felbst hatten fie fich wohl nie verfohnen können, unterwerfen; aber unleugbar ist boch, daß ohne dieselbe

<sup>1)</sup> Forma pacis inter Henricum et Ludovicum bei Mumer I, 221. Coadiutores sui habeant terras suas — et rectas consuetudines et libertates regni Angliae.

beren Unterwerfung nicht ftattgefunden hätte, der Friede nicht einsgetreten wäre.

Wie es aber zu geschehen pflegt, mit der Abkunft war auch der Streit darüber gegeben. Der eine Theil vergaß nicht, was er versoren, der andere nicht, was er beabsichtigt und nicht erreicht hatte. Die Magna Charta enthält nicht etwa ein abschließendes Ergebniß, durch welches der Gehorsam gegen den Fürsten und die Sicherheit der Basallen wirklich ausgeglichen worden wären; sie ist weniger ein zu voller Gültigkeit gelangter Vertrag, als ein Vertragsentwurf, über dessen Vollziehung Jahrhunderte hindurch gestritten werden sollte.

## Biertes Capitel.

## Begründung ber parlamentarifchen Berfaffung.

Wie hängt auch in diefer Epoche die allgemeine Geschichte ber occidentalischen Welt so genau mit den englischen Ereignissen qufammen: diese bilben nur eben einen Theil ber großen Siege und Machtfortschritte ber hierarchie, welche bie erste halfte bes breizehnten Jahrhunderts bezeichnen. — Durch Berbindung mit ben Basallen hatten die Bapfte das Königthum, durch Berbindung mit bem Königthume und seinen gefährbeten Rechten die Bafallen überwunden. Es barf nicht als ein Titel, ein leeres Wort betrachtet werden, wenn der Papft als der Oberlebensherr von England anerkannt war: seine Legaten Guala, Pandulph, Otho, und mit ihnen einige ergebene, einheimische Bralaten, vor allem jener Beter bes Roches, als Bischof von Winchester, beffen migtrauenerwedenbe haltung an ben früheren Unruhen fast bie meiste Schuld hatte, sprachen bas entscheibenbe Wort in ben Geschäften bes Reiches und erdrückten ihre Gegner. Innocenz IV will man haben fagen hören: ist nicht ber König von England mein Bafall, mein Diener? Auf meinen Wint wird er einkerkern und guchtigen 1). Unter biefer Einwirfung wurden die besten Pfründen im Reiche ohne Rudficht auf bie freien Wahlen und das Recht ber Patrone vergeben, und zwar meistens an Ausländer. Die papstliche Kammer jog ihre reichsten Erträge aus England; unendlich beschwerlich wurden ihre untergeord= neten Agenten, Meifter Martin, Meifter Marin, Beter Rubeo und wie fie Alle heißen, in bem Lande. Auch ber König selbst umgab fich mit Ausländern. Seinen eigenen Berwandten, ben Berwandten

<sup>1)</sup> Matthäus Paris historia major bei 1253, S. 750.

seiner provençalischen Gemahlin fielen die einträglichsten Sellen, die Bortheile der Lehensherrschaft zu; auch sie übten vielen Ginfluß auf die öffentlichen Geschäfte aus und zwar im Sinne der papstlichen Gewalt, mit der sie verbündet waren.

Zuweilen haben sich aufrührerische Bewegungen hiegegen geregt, aber sie wurden unterdrückt; man schwieg und litt, so lange es eben nur bei der Ausübung einmal anerkannter Gerechtsame blieb. Nun aber geschah, daß die Päpste in ihrem Kampse mit den letzten Hohenstaufen, die sie zu vernichten beschlossen hatten, die Kräfte von England auch noch in anderer Weise als bisher heranzuziehen dachten. Sie erweckten den dynastischen Ehrgeiz Heinrichs III, indem sie die Erhebung seines Bruders zum römischen König beförderten, und seinen jüngeren Sohn Edmund zur Krone von Neapel und Sicilien bestimmten. König Heinrich verpslichtete sich dagegen zu den beschwerlichsten Geldleistungen. Es gewann das Ansehen, als ob England nicht mehr ein freies, auf die Benutzung seiner Kräfte zu eigenen Zwecken angewiesenes Königreich wäre: mit allen seinen Reichthümern war es dem Papst zu Rom dienstbar; die Krone wurde gleichsam ein Organ der Sierarchie.

In dieser Lage der Dinge ift es gewesen, daß die Barlamente von England, wenn nicht ursprünglich entstanden, aber doch zu einer bestimmten Form und Wirksamkeit gelangt sind.

Der Gegensat bes Landes gegen die geiftlich : weltliche Regierung trat am augenfälligsten im Jahre 1257 hervor, als Beinrich jenen feinen Sohn ber Reichsversammlung vorstellte, bereits in ber Landestracht von Neapel, unendlich glücklich barüber, daß berfelbe burch ben apostolischen Stuhl zu foniglicher Burde erhoben sei, und bie Summe nannte, zu beren Zahlung er fich bagegen verpflichtet habe. Die Stände verwarfen schon die Annahme der Krone, die bei der Unzuverlässigkeit der Staliener, namentlich des römischen Stuhles selbst, und ber Entlegenheit bes Landes nicht zu behaupten fein wurde; die Geldverpflichtung erregte ihr lautes Mikfallen. Da ihnen angemuthet ward, dafür aufzukommen, gaben fie nicht ohne guten Grund zu vernehmen, daß man fie erft hatte zu Rathe gieben sollen. Es war eben die Verbindung des Papstes und des Königs, was fie icon lange auf das bitterfte empfanden; fie fagten wohl, England werde durch ihr Zusammenwirfen wie zwischen zwei Mühlfteinen zerrieben. Da es aber allen Einreden zum Trot mit ben Forberungen Ernst wurde, - benn ber Ronig hatte bie vom Papft Alexander IV im neapolitanischen Kriege gemachten Schulben übernommen und biefer feinen mit ben Bahlungen beauftragten Wecheler bereits auf England angewiesen, - fo brach ein Sturm bes Wiberstandes aus, ber so gut wie zu einem Umfturz ber Regierung führte. Der König mußte bie Niebersetung bes Ausschuffes zur Reform bes Reiches bewilligen, ber zugleich von ihm und ben Baronen besett wurde; aus diesem aber ging ein Rath von fünfzehn Mitgliebern hervor, in welchem die Gegner bes Königs das große Wort führten. Sie stellten Statuten auf - ju Oxford -, welche ben König ber Macht so aut wie entkleibeten; er mußte sie beschwören, eine Rerze in ber Sand. Der Bapft faumte nicht, biefe Catungen ju verbammen: auch König Ludwig IX von Frankreich, ber jum Schieberichter aufgerufen war, sprach sich bagegen aus: und einige gemäßigte Manner traten bavon gurud: aber in den Uebrigen ward ber Gifer, mit dem sie an benfelben festhielten, baburch nur noch heftiger ents flammt. Sie hatten ben König in ihrer Gewalt und fühlten fich ftark genug, ihm bas Geset ihres Willens aufzulegen.

Ohne Zweifel hatten fie die Meinung bes Landes auf ihrer Seite. Bum ersten Male nach der Eroberung erschien ber insulare Beift Englands, ber nun auch die Eroberer felbst umfaste, in einem natürlichen Gegensatz gegen alle ausländische Einwirfung. Die Salbbrüber bes Königs sammt ihrem gahlreichen Unhang wurden ohne Gnabe verjagt, ihre Schlöffer befett, ihre Stellen an bie angesehensten Eingebornen gegeben. Dem papftlichen Legaten Guibo, einem der ausgezeichnetsten Männer der Curie, der später felbst Bapst geworden ift, ward ber Gintritt in England versagt. Die meisten Fremden, gleichviel von welchem Stand ober welchem Bolf, mußten das Reich verlaffen: unglücklich waren biejenigen, welche nicht englisch sprechen konnten. Der Capitan ber Barone, Simon Montfort, ward als der Protector des Reiches und des Volkes gefeiert; er hatte namentlich die niedere Beiftlichkeit, der die Menge ju folgen pflegt, auf seiner Seite. Indem er mit bem Bann ber Kirche belegt ward, haben sich feine Unhänger mit bem Kreuz bezeichnet, benn seine Sache galt ihnen für gerecht und beilig 1).

Und unter diesen Umständen eben hat man dann eine der Bebeutung des Wortes entsprechende parlamentarische Versammlung zu bilden unternommen.

<sup>1)</sup> Bei Henr. Anyghton 2445. Nach M. Paris schwuren sie, sich burch nichts abhalten zu lassen, quin regnum, in quo sunt nati homines geniales et eorum progenitores, ab ingenerosis et alienigenis emundarent.

Den ersten Bersuch enthalten die Statuten oder Provisionen von Oxford, indem sie festsetzen, daß alle Jahr drei Mal der neu eingerichtete königliche Rath mit zwölf Männern der Communität von England zusammentreten und über die Reichsangelegenheiten berathen solle d. Es ist kein Zweifel, daß diese Zwölf den Magnaten angehörten und sie repräsentiren sollten; das Unterscheibende liegt darin, daß dem Rath nicht eine von dem König einberusene Anzahl von Großen, sondern ein von diesen gewählter ständischer Ausschuß zur Seite trat. Der Rath und die zwölf Erwählten bildeten einige Jahre hindurch eine Genossenschaft, in der sich executive und legislative Gewalt vereinigten.

Nur so lange aber ging dies an, als der König es sich ge= fallen ließ. Als er ben Muth faßte, sich zu widerseten, ift er zwar in dem ersten Zusammentreffen, zu dem es alsbann fam, persönlich in Gefangenschaft gerathen: aber seine Unhänger wurden damit nicht vernichtet; und bald barauf konnte seine Gemablin, die eine ansehnliche Söldnerschaar um sich sammelte, einverstanden mit bem Bapft und bem König von Frankreich, einem Ginfall in England vertrauen. Simon fühlte, bag er einer größeren, fo gu fagen breiteren Unterstützung bedurfte. Und da hat er nun einen Gedanken gefaßt, der ihm ein unvergängliches Andenken gesichert hat. Er hat zuerst Abgeordnete ber Ritterschaft in ben Grafschaften. und gleich barauf Abgeordnete ber Städte und ber fünf Safen einberufen, um mit ben Magnaten bes Reiches bas Parlament ju bilden. In der europäischen Welt war das nicht etwas durchaus Neues; man weiß, daß in ben Cortes von Aragon schon im zwölften Jahrhundert neben dem hohen Abel und den Geiftlichen auch die Hibalgos und die Procuratoren der Communen erschienen; und leicht tonnte Simon Montfort biebon wiffen, ba fein Bater in fo mannichfaltiger Berührung mit Aragon geftanben. In England felbst war man unter König Johann nabe baran hingestreift, ohne es jeboch burchzuführen: seitdem erft war die Neuerung als ein wirkliches Bedürfniß erschienen. Der einseitigen Macht, welche die Fremben ausühten, gegenüber, mar in Gesprächen und Gefängen bon nichts

<sup>1)</sup> Les XXIV. ont ordene, ke treis parlamens seint par an, — a ces treis parlamens vendrunt les cunseillers le roi eslus, — ke le commun eslise 12 prodes hommes ke vendrunt as parlemens — pur treter de besoigne le rei et del reamme. Ueber bie Auslegung bieser Stelle enthält ber Report of a dignity of a peer 102 bas nach allen Seiten Erwogenste.

so viel die Rede, wie davon, daß die Eingeborenen des Landes zu Rathe gezogen werden sollten, benen die Gesetze besselben am besten bekannt seien. Diesem gerechtsertigten Berlangen geschah nun durch die Einberufung der Communen in entsprechendem Umfang Genüge: die den Fremden entgegengesetzte Meinung des Landes, auf welche sich Simon von Montsort stützen mußte, gelangte dadurch zum Ausdruck. Die Versammlung, welche er berief, entsprach ohne Zweiselsseinen Parteirücksichten. Wie er von den Magnaten nur die beschied, die ihm noch treu geblieden waren, nicht mehr als 23 an der Zahl, so scheint er auch von den Städten nur solche einberufen zu haben, die ihm unbedingt anhingen. Aber die Einrichtung trug einen Inhalt in sich, der nicht nothwendig von seinen Gesichtspunkten abhing.

Inmitten ber Sturme, die er hervorgerufen hatte, ift Simon Montfort umgekommen: der König ist befreit, die königliche Autorität wieder hergestellt worden. Ein neuer papftlicher Legat ift in ber vollen Bracht seiner Burbe in London eingezogen, Cardinal Ottoboni, benn Guido war inden felbst zur Tiare gelangt und bat alles gethan, um die unfügsamen Beifter, von benen man auch fur bie Rirche Gefahr besorgte, ju bezwingen 1). Dennoch ist der alte Bustand nicht erneuert worden: weder die Berrschaft der Fremden, noch die unbedingte Abhängigkeit von der papstlichen Politik. Die spätere Regierung Heinrichs III trägt einen anderen Charakter als die frübere: ber Legat selbst bestätigte die Magna Charta nach ber einmal angenommenen Kassung. Nicht allein bei den großen Reichsfeierlichfeiten finden wir auch städtische Abgeordnete, die der König berufen bat; von einem ber wichtigsten Statute ber Reit wird fich nicht in Abrede stellen laffen, daß es mit ihrer Beistimmung gegeben worden fei 2). Doch war so wenig für die Einberufung städtischer Abgeordneten eine gesetliche Bestimmung festgestellt, wie etwa für die Steuerbewilligung. Der Berfaffung romanisch = germanischer Staaten wurde es nicht einmal entsprechen, wenn organische Festsetzungen im bloffen Wiberstreit mit der höchsten Gewalt zu voller Gultigleit gelangen

<sup>1)</sup> Schreiben Clemens IV an Lubwig IX bei Rainasbus 1265 p. 167. Quid putas — per talia machinamenta quaeri? Nisi ut de regno illo regium nomen aboleatur omnino: nisi ut Christianus populus a devotione matris ecclesiae et observantia fidei orthodoxae avertatur.

<sup>2)</sup> Convocatis discretioribus regni tam ex majoribus quam minoribus. Statute of Marleberge 1267.

sollten. Deren eigener Bortheil muß bafür mitwirken, wie bas in England unter bem kriegerischen Sohne Heinrichs III, Eduard I, geschah.

Ohne Zweifel hätte Ebuard, der im Orient den Ruf der perstönlichen Tapferkeit der plantagenetischen Könige noch einmal erneuerte, es vorgezogen, die Sache der Christenheit dort zu versechten, noch in seinem Testamente spricht er davon; oder er hätte die Erblande seiner Bäter, die in den Besit der französischen Krone übergegangen waren, derselben wieder zu entreißen gewünscht: aber weder das eine noch das andere war möglich; seiner Thatkraft und seinem Chrgeiz war ein anderes, einem englischen König angemesseneres Ziel angewissen: er nahm sich vor, die gesammte Insel unter seinem Scepter zu vereinigen.

In Wales, bessen Unterjochung so oft versucht und immer gescheitert war, lebte damals Fürst Llewellyn, der durch Körperschönsheit, Verschlagenheit und hohen Muth die altbritische Nationalität noch einmal auf das glänzendste vertrat: ihm hatten die Barden, die alten Weissaungen erneuernd, die Krone des alten Brutus versproschen; — als er sich aber aus den Bergen hervorwagte, ward er übernöttigt und kam in einem Kandonmenge um Wicht ihm ward

chen; — als er sich aber aus den Bergen herborwagte, ward er überwältigt und fam in einem Handgemenge um. Nicht ihm ward die englische Krone zu Theil, sondern Svuard übertrug den Titel von Wales an seinen Sohn. Das große Kreuz der Walliser, die Krone Arthurs waren in seine Hand gefallen: die Barden duldete er nicht länger: ihr Zeitalter ging mit dem der Kreuzzüge vorüber.

Bon Wales manbte Chuard feine Baffen gegen Schottland. Da hatte einst Columban einen ebenfalls keltischen Scotenfürsten zum Rönige gesalbt; es ist die Aufgabe ber alten schottischen Geschichte, nachzuweisen, wie bennoch bas germanische Element nicht allein in dem größten Theile des Landes, sondern in dem herrschenden Geschlechte selbst bas Uebergewicht behalten hat: ein durchaus germani= sches Königthum hatte sich gebildet, das aber, seitdem es einst die bor den Normannen jurudweichenden Angelsachsen bei fich aufgenom: men hatte, seine Ehre barin fah, jede Einwirfung von England que rückzuweisen. Gine ftreitige Erbfolge gab Eduard I Belegenheit, die Ansprüche seiner Vorfahren auf die Oberherrlichkeit über Schottland ju erneuern: er fette ben Schotten einen König: aber eben barum, weil er ihn gesetzt hatte, verwarfen ihn die Schotten. Der Krieg, ber zuweilen beendigt schien, — es hat Zeiten gegeben, in benen sich Eduard als den Herrn des gesammten Albion betrachten konnte, aber immer wieder aufflammte, und bor allem die Unterftützung,

welche die Schotten bei bem König von Frankreich fanden, brachten Berwickelungen hervor, die das ganze westliche Europa mit Unruhe und Waffen erfüllten; ihre vornehmste Wirkung sollten sie aber auf das Innere von England haben.

Unaufhörlich ju Unftrengungen genöthigt, welche über bie Sulfsquellen ber Krone hinausgingen, verlangte Ebuard bie freiwillige Beihülfe seiner Unterthanen. Er verfündigte ihnen die Lehre, baf. man gemeinschaftlichen Gefahren mit vereinten Rräften entgegentreten, bag, mas Alle angehe, auch von Allen getragen werden muffe. Im Rrieg gegen Wales hat er die Abgeordneten ber Grafschaften und ber Städte jusammenkommen laffen, um ju boren, mas er verlange, und banach zu thun; vornehmlich um ihm Subsidien zu votiren. Nach bem Siege hat er bann eine Versammlung von Magnaten. Rittern und Städten berufen, um über die Bebandlung ber Gefandenen und bes Landes mit ihnen Rath zu pflegen. So zog er die Abgeordneten ber Städte gur Beschluffaffung über die ichottischen Ungelegen= heiten herbei. Mit besonderem Nachbruck rief er die allgemeine Beihülfe gegen Philipp ben Schönen von Frankreich an, ber barauf finne, die englische Bunge von der Erbe zu vertilgen: was mit gemeinem Rathe beschloffen werbe, willen Ritterschaften und Stäbte ihm ausführen belfen.

Bei alle diesem Aufmahnen zu freier Theilnahme an der öffentlichen Sache, ließ sich Eduard I jedoch nicht nehmen, auf eigene Hand Auflagen auszuschreiben und zwar die drückenbsten: den achten, selbst den fünften Theil des Einkommens. Zum Heereszuge nach Flandern forderte er unmittelbare und mittelbare Lehnsleute auf. Es fehlte nicht an eigenmächtiger Beschlagnahme dessen, was für die Kriegszwecke nöthig war.

König Ebuard entschuldigte dies mit seinem Grundsat, daß die Sache des Landes mit den Kräften des Landes vertheidigt werden müsse 1), aber man begreift, daß die auf der Grenzscheide zweier verschiedenen Systeme, mit der Eigenmacht des einen und den Moztiven des andern ausgeübte Gewaltsamkeit eine allgemeine Aufregung hervorrief. Im Jahre 1297 setzen sich wie die geistlichen Herren unter ihrem Erzbischof, so die weltlichen, welche die Pflicht der Heeresssolge jenseit des Meeres leugneten, unter dem Connetable und dem Marschall dem König auf das nachdrücklichste entgegen. Das

<sup>1)</sup> Nostrae voluntatis fuit, ut de bonis terrae ipsa terra conservaretur. Bei Annghton II, 2501.

Volk, das von den willkurlichen Eintreibungen kas Meiste zu leiben hatte, trat ihnen mit freudigem Beifall zur Seite. Man stellte die Beschwerden des Landes zusammen und drang auf ihre ungesäumte und endgültige Erledigung.

Dem Andringen ausweichend war der König bereits abgereist, um seinen Feldzug in Flandern zu führen: die Forderung wurde den Rathen vorgelegt, die er zur Seite seines zum Reichsverweser ernannten Sohnes zurudgelassen hatte. Diese aber geriethen, wie schon durch die unruhige Bewegung an sich, so hauptfächlich dadurch in große Verlegenheit, daß in Schottland der Aufruhr gewaltig losgebrochen war. Aus dem Berglande war Wilhelm Walays herabgestiegen, an ber Spite ber Ausgetretenen und Berbannten; wie einer jener Seiduckenhäuptlinge, die sich in der Türkei gegen die eingeführte Ordnung erheben, beren Recht fie nicht anerkennen: ein räuberischer Batriot, von gigantischer Rörperkraft und angebornem Rriegstalent: feine Schaar wuchs, ba fie Erfolge hatte, in Rurgem ju einem Beere an; er befiegte bie Engländer in offener Schlacht und brang bann über die Grenzen bes Landes in das englische Gebiet ein. Um biesem Anfall Kräfte des Widerstandes entgegensetzen zu können, blieb ben königlichen Rathen kein anderes Mittel, als die vorläufige Annahme der aufgestellten Forderungen. Der König, der indeß in Klandern angelangt war, wohin die Frangofen von zwei Seiten ber vordrangen, konnte unmöglich, mochte er nun den Krieg führen ober Waffenstillstand schließen wollen, ben schottischen Bewegungen Raum geben: es blieb ihm nichts übrig, als bie Zugeständnisse seiner Rathe zu bestätigen.

Es ist nicht außer Streit, wie weit dieselben gegangen sind; ein Wort der Erörterung mag darüber gestattet sein.

Die Historiker det Zeit haben behauptet, daß den Ständen und zwar zugleich den geistliche weltlichen Magnaten und den Abgeordneten der Grafschaften und Städte das Steuerbewilligungsrecht eingeräumt worden sei: die Abschrift eines Statutes liegt vor, in welchem das sehr ausdrücklich enthalten ist 1). Da sich aber das Statut nicht in authentischer Form sindet und auf den Rollen des Reiches verzebens gesucht wird, so kann man es doch nicht mit Sicherheit zu Grunde legen. Auch in Betreff der Zeit, in der es gegeben sein soll, schwanken die Angaben zwischen dem 28sten und dem 34sten

<sup>1)</sup> Statutum de tallagio non concedendo ober Nova additio cartarum, bei permingbungh articuli inserti in magna charta.

Jahre Chuards. Dagegen findet fich in ber Sammlung ber Chartres eine in Gent ausgestellte, bom 5. November 1297 batirte unzweifelhafte Carta ber Bestätigung, in welcher nicht allein ber große Freibrief Beinrichs III und die Chartre de la Foreste erneuert, fondern auch einige neue Kestschungen von vieler Bedeutung gewährt und burch firchlich richterliche Unordnung befestigt werben 1). follen bie Bewilligungen von Steuern und Anlagen, die bem König bisber zu seinen Kriegen gemacht worden waren, nicht als bindend für die Bufunft zu betrachten fein. Mur die altherfömmlichen Steuern behält er fich vor: ber boben Geiftlichkeit, bem Abel und ber Communität bes Landes wird die Berficherung gegeben, daß unter feinen Umftanben eine Steuer ober Anlage ober Naturallieferung, wie bringend fie auch seien, auch nicht ber Ausgangszoll für bie Bolle eingezogen werben foll, ohne ihre gemeinschaftliche Einwilligung und zu dem gemeinen Beften 2). In bem lateinischen Text lautet alles unumwundener, rudhaltloser: aber auch bie Worte ber authentischen Urfunde schließen eine fehr wesentliche Beschränkung ber Krone ein, bie ja bisher allein bas Recht ausgeübt hatte, bie öffentlichen Bedürfniffe zu ermessen und nach ihrem Befinden bie Leistungen zu bestimmen. Dem Ronige war die Beschränfung auch in diefer Form von Bergen zuwiber. Als er nach einem mit Frankreich geschloffenen Stillftand aus Klandern gurudfam, und hierauf Seer und Bolf in Nort beisammen waren, um einen großen Feldzug gegen Schottland auszuführen, brang man in ibn. was er auf fremdem Boben nachgegeben, nun auch auf englischer Erbe zu bestätigen 3). Er hielt es für angemessen, daß erft ber Feldzug ausgeführt wurde; nach demfelben, so schwuren vier feiner Betreuen an feiner Statt, benn bem Ronig ichien ein perfonlicher Eid nicht zu geziemen, folle die Bestätigung nicht fehlen.

- 1) Carta confirmationis regis Edwardi I. in ber Sammlung ber Chartres, die ber Sammlung ber Statuten in ben Statutes of the realm voraus geht, S. 37.
- 2) Avuns graunte as Arccevesques etc. e as Countes e a toute la communauté de la terre que mes pur nule busoigne tieu manere des aydes mises ne prises de nre Roiaume ne prendrums fors ke par commun assent de tout le Roiaume e a commun profist de meismes le Roiaume, sauve les auncienes aydes e prises dues e acoustumees. Der Articulus insertus in magna charta, nach ben andern Angaben sautet, nullum Tallagium vel auxilium imponatur, seu levetur sine voluntate atque assensu communi Archiepiscoporum, Episcoporum et aliorum liberorum hominum in regno nostro.
  - 3) Hemingburgh: eo quod confirmaverat eas in terra aliena.

Unternehmung ging auf bas glücklichste, sie führte zu einem großen Sieg über die Schotten: und eben die Führer der englischen Aristoskratie leisteten dabei das Beste; als man in den nächsten Fasten (1299) in London beisammen war, sträubte sich der König dennoch gegen eine einsache Zusage: er wollte das unbestimmte Recht der Krone ausdrücklich vorbehalten. Aber er erregte damit einen allgemeinen Sturm: und da er wohl inne wurde, daß er unter dieser Bedingung bei dem sortdauernden Krieg auf sernere Unterstützung nicht rechnen könne, so fügte er sich endlich in das Undermeibliche und ließ seine Clausel sallen 1).

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, wenn ich diesen Zugeständenissen einen andern Charafter zuschreibe, als den früheren. Es war nicht ein geschlagener, in die tiefste Erniedrigung herabgebrachter Fürst, der sie machte, noch errangen sich die Barone Artisel, welche auf ihre unmittelbare Herschaft zielten: die Zugeständnisse waren die Rückwirkung des Krieges, der mit den bisherigen Mitteln nicht geführt werden konnte. Wenn Sduard I auf die Nothwendigkeit größerer gemeinschaftlicher Anstrengungen drang, so war die Forderung, die man ihm entgegensetze, und der er nachgab, nur eben, daß dazu gemeinschaftliche Beschlußnahme gehöre. Sein Zugeständniß enthielt die Erwiederung geleisteter, die Bedingung künstiger Dienste. Es würdigte die königliche Autorität nicht herab; es brachte die Einheit der Interessen der Krone und der Nation zur Ansschauung.

Noch in einer anderen großen Angelegenheit trafen diese zusammen. Indem Sduard die Kraft von England Jahr für Jahr
über den Tweed führte, um die Schotten mit der Schärse des
Schwertes zur Anerkennung seiner Oberherrschaft zu nöthigen, stellte
sich ihm jener Papst, welcher selbst Oberlehnsherr der weltlichen
Reiche zu sein behauptete, Bonifacius VIII, mit der Behauptung
entgegen, daß Schottland der römischen Kirche angehöre, und der
König durch seine Angriffe deren Rechte verleze. Um dem Papste
zu begegnen, hielt es der König Sduard, wie um dieselbe Zeit Phislipp der Schöne von Frankreich, für das Angemessenste, seine Stände,
ohne die er gar nicht einmal zu antworten befähigt sei, zu Gülse zu

ij.

<sup>1)</sup> Matthaeus Westmonasteriensis 433. procrastinatis quampluribus diebus demum videns rex quod non desisterent ab inceptis nec adquisscerent sibi in necessitatibus suis, respondit se esse paratum concedere et ratificare petita.

p. Rante's Werte XIV.

rufen. In einem aussührlichen Schreiben haben biese bann nicht allein das Recht ber englischen Krone behauptet, sondern auch den Anspruch des Papstes, darüber als Richter zu entscheiben, als der Würbe berselben widersprechend zurückgewiesen: selbst wenn der König es wollte, so würden sie nie zu so Ungebührlichem und Unerhörtem die Hand bieten 1). Der König setze ohne Rücksicht auf den Papst seine Kriegszüge gegen Schottland mit demselben Eifer fort.

Es gehört zu bem Charakter Svaards I, daß er darum doch nicht mit dem Papstthum gebrochen hat; — so hat er auch noch weiter unbewilligte Auflagen erhoben, und Parlamente in der alten Form gehalten: wenn Abgeordnete der Grafschaften und der Städte einberusen werden, so sieht man nicht immer, ob sie gewählt oder ernannt waren?). — Eduard I konnte sich von den gewohnten Machtitbungen und Borstellungen nicht losreißen. Aber dabei ist doch unsleugdar, daß das Königthum unter ihm eine bei weitem nationalere Stellung genommen hatte, als früher; der Communität des Landes stand es nicht mehr feindselig gegenüber, es gehörte zu ihr.

Und balb fahen sich seine Nachfolger veranlaßt, die Grundlagen neuer Zustände, welche bergestalt gelegt worden waren, noch weiter auszubilben.

Unter Eduard II trat der alte Ehrgeiz der Barone, überwiegenden Antheil an der Regierung zu nehmen, wieder einmal auf das gewaltsamste hervor. Den Anlaß dazu gab die Schwäche dieses Fürsten, der einem Günstling, dem Gascogner Gaveston, einen unzuträglichen Einfluß auf die Geschäfte verstattete. Hierüber misvergnügt, stellte sich der nächste Better des Königs, Thomas von Lancaster, an die Spize der Großen, wie er sich denn gegen seinen Schwiegervater, dessen Feine Bestigungen an ihn übergingen, und der eine Wiedersehr der fremden Einwirfungen fürchtete, eidlich verpslichtet haben soll, an der Sache der Barone, welche die des Landes sei, zu halten. Im vierten Jahre seiner Regierung wurde Eduard genöthigt, alles anzunehmen, was ein Ausschuß der Magnaten — die Ordainers — verfügten.

Ohne Beirath der Großen sollte er weder Krieg beginnen, noch zu einem hohen Staatsamt ernennen, noch auch das Land verlaffen bürfen: die Beamten der Krone sollten ihnen verantwortlich sein.

<sup>1)</sup> Zu Lincoln 21. Februar 1301. Bei Rymer, Rainglbus, Spon-banus.

<sup>2)</sup> Report 183 allam additional notes 332.

Cabeston mußte ben kurzen Besitz seines Ginflusses ohne Enabe mit bem Tobe buffen.

Es dauerte lange, ehe der König Männer fand, die den Muth hatten, die rechtmäßige Autorität der Krone zu vertheidigen. Endlich unternahmen das die beiden Hugh d'Espencer, unter deren Führung die Barone besiegt wurden, und nun hinwiederum Thomas Lancaster seine Unternehmungen mit dem Leben bezahlte. Denn wenn irgend wo, so führt in England die Anmaßung der Gewalt unausbleiblich zum Hochgericht.

Daß alsbann bie Satungen ber Orbainers widerrufen wurden, versteht sich von selbst. Aber mußte man nicht auch auf Mittel benten, für bie Bufunft ähnlichen Gewaltsamkeiten vorzubeugen? Man hielt für nothwendig, auch die Form, in der fie geschehen waren, auf alle Zeiten für ungültig ju erklären. Und ba ift man nun auf eine Festsetzung gerathen, in der die erste deutliche Idee der parlamentarischen Monarchie zu Tage kommt. Man setzte fest, daß niemals in Zukunft eine von den Unterthanen des Königs über die Gewalt beffelben ausgegangene Verordnung Gültigkeit haben, sondern nur das Geset sein folle, was im Parlament durch den König mit Beiftimmung ber Pralaten, ber Grafen und Barone, und ber Gemeinheit des Reiches verhandelt, verabredet und festgesett werde 1). Denn vor allem tam es barauf an, die legislative Autorität ben tumultuarischen Großen auf immer zu entziehen. Das Königthum sette ihnen seine Verbindung mit ber Communitat bes Reiches, beren Ausbruck die Abgeordneten der Ritterschaft und der Gemeinen find. entgegen. Unter den Begründern der englischen Verfassung nehmen biese Hugh d'Espencer, burch welche die gesetzgebende Gewalt zuerst ber Gemeinschaft von König, Magnaten und Gemeinen übertragen worben ift, eine fehr bebeutenbe Stelle ein.

Auch dieser Gedanke war jedoch mehr einer künftigen Durchführung anheimgegeben, als daß er die damalige englische Welt beherrscht und beruhigt hätte. Sduard II erlag einem neuen Anfall der empörten Barone, mit denen sogar seine Gemahlin verbunden war: er mußte es für ein Glück halten, daß man auf den Grund seiner Abdankung seinen Sohn als seinen Nachfolger erkannte. Dieser selbst

. . 44

<sup>1)</sup> Revocatio novarum ordinationum 1323, 29. Mai, Statutes of the realme I, 189, les choses, qui serount à establir — soient tretées accordeés et establies en parlaments par notre Sr. le Roi et par lassent des Prelats Countes et Barouns et la communalté du roialme.

aber konnte bann nur baburch in wirklichen Besitz ber königlichen Macht gelangen, baß er die Faction stürzte, ber sein Bater erlegen war. Wie er bas Andenken ber beiden Espencer, die von den Baronen verdammt und hingerichtet worden waren, wiederherstellen ließ, so entschloß er sich, ein parlamentarisches Regiment zu führen; es ist das erste, das in England vorgekommen ist.

Für ben großen Gang ber Entwickelung ist es bezeichnend, daß die Rechte des Parlamentes in Bezug auf Steuerbewilligung, und nun auch auf die Gesetzebung im Allgemeinen anerkannt waren, ehe man eine Form für seine Berathungen gefunden hatte. In den ersten Jahren Eduards III haben die vier Glieder desselben, Prälaten, Barone, Ritter und Städte, in vier verschiedenen Versammlungen Berathung gepflogen, aber allmählich traten die beiden ersteren in ein oberes, die beiden andern in ein zweites Haus zusammen, ohne daß sich eine gesetzliche Bestimmung dasür sinden ließe; die Natur der Dinge brachte den Gebrauch hervor, dieser wurde im Laufe der Zeit zum Geset.

Was schon unter bem ersten Sbuard vorbereitet worben, setzte sich unter bem britten erst vollständig ins Werk, die Theilnahme ber Stände an ben auswärtigen Angelegenheiten und an bem Krieg.

Im Jahre 1333 hat bas Parlament bem König ben Rath gesgeben, ben Frieden mit Schottland, welchen die Barone in ihrem Sinne eigenmächtig geschlossen hatten, zu brechen, keine Beleibigung weiter zu bulben, nicht allein die verlorene Grenzfeste Berwick wieder zu nehmen, sondern die Schotten zur Anerkennung der Oberhoheit von England zu zwingen.

Im Jahre 1337 und seitbem billigte das Parlament mehr als einmal das Borhaben des Königs, das Recht, das er durch seine Mutter auf den französischen Thron habe, mit Kriegsgewalt und durch Verbindungen i) mit auswärtigen Fürsten zur Geltung zu bringen, und versprach ihm dabei Unterstützung mit Gut und Blut; es war hierzu um so bereitwilliger, da man von Frankreich her wiederholt mit einer neuen Eroberung drohte. Im Jahre 1344 haben die Beers jeder in seinem eigenen Namen den König aufgefordert, über die See zu gehen, sich von Niemand, auch nicht vom

<sup>1)</sup> Speech of W. Shareshall 1351 Parliamentary History 1762. I 295.

Papst baran hindern zu lassen, die Entscheidung Gottes durch einen Schlachttag anzunehmen. Die Geistlichen legten sich einen dreisährigen Zehnten, die Grafschaften einen Fünfzehnten, die Städte zwei Zehnten auf; die Großen mit ihren Knappen und Reisigen folgten, ohne der alten Einreden zu gedenken, in Person. So erschien jenes stattliche Heer in Frankreich, in dem ritterliche und populäre Bewassenung wetteiserten, und das vornehmlich durch die letzte den Sieg von Cress erschie. Indem der König Eroberungen über die Franzosen machte, wehrte die tapfere Königin die Schotten ab. In diesen Kriegen gelangte die nunmehr vereinigte Nation, die alle ihre Kraft einsetze, zum ersten Male zum Gesühl ihrer Macht, zu einer eigenen Weltstellung und zum Bewustsein derselben. Wie gleich damals der König von Schottland, so gerieth einige Jahre später der König von Frankreich in englische Gefangenschaft.

Es kam eine Zeit, in welcher England bie herrschaft in bem westlichen Europa errungen zu haben schien. Die Freiheit ihres Ronigs erkauften die Schotten mit einem Stillftand, ber fie ju langen und schweren, burch Beigeln verbürgten Zahlungen verpflichtete. Mit den Franzosen ward ein Friede geschlossen, der Buienne, Gascogne, Poitou, und so wichtige Städte, wie Rochelle und Calais, ben Sänden ber Engländer überlieferte. Der Pring von Bales, ber feinen Sit in Bourdeaux nahm, mischte fich in die spanischen Frrungen, in ber Absicht, Biscapa mit feinen subfrangofischen Landschaften Es geschah unter biesen Umständen und unter ber zu verbinden. wohlberechneten Förderung Chuards III, daß der englische Sandel sich mächtig aufnahm und in wetteifernder Verbindung mit den flanbrischen einen neuen großen Mittelpunkt für ben allgemeinen Welt= verkehr zu bilben anfing. Noch war er meistens in ben Händen ber Fremben, boch hatten die Engländer großen Gewinn baran. Ihr Reichthum verschaffte ihnen fast nicht geringeres Unseben in ber Welt, als ihre Tapferkeit 1). Je mehr Gelbmittel die Städte besagen, je mehr fie ben König unterftuten konnten und unterftuten, um fo größer ward ihr Einfluß auf die Angelegenheiten des Reiches. Man kann sich nicht bemuthiger ausbrücken, als fie, "bie armen und einfälti: gen Communen", wenn fie fich ,, an ihren so ruhmwürdigen und breifach

<sup>1)</sup> Man kennt bas Schreiben bes herzogs von Gelbern, worin er "lanae commoda, — divitias in comparatione ad alios reges centuplas und bie probitas militaris, arcuum asperitas gleichmäßig pries, bei Twysben II, 2739.

gnädigen König und Herrn" wenden 1). Aber dabei sind boch ihre Borstellungen überaus umfangreich und dringend; ihre Bewilligungen sollen nur dann Gultigkeit haben, wenn man ihren Beschwerden abhilft; nie verlieren sie die Interessen ihres Stapels aus den Augen; gegen die Uebergriffe der Beamten oder des Alerus gehen sie mit großem Eifer vor. Die Rücksicht, die man ihnen widmet, giebt dem ganzen Regiment einen popularen Charakter.

Bei einem Versuch bes Königs, die legislative Gewalt in seinem großen Rath auszuüben, widersetzen sie sich, obgleich sie gegen die Verordnungen selbst nichts hatten, und bestanden darauf, daß gultige Statuten nur von dem gesetzlich versammelten Parlament ausgehen könnten.

Da famen benn auch die Verhältnisse zu dem papstlichen Stuhl wieder in Betracht. In Avianon fekhaft, unter bem Ginfluß ber frangofischen Krone, waren die Papste natürliche Begner ber Unsprüche und Unternehmungen Eduards III, fie haben zuweilen baran gebacht, die firchlichen Censuren gegen ihn in Anwendung zu bringen. Dagegen beklagte man sich in England über die Eingriffe und bie pecuniaren Anforderungen ber Curie lauter als jemals, ohne bag es boch barüber zu einem Bruch gekommen wäre. Endlich aber erneuerte Urban V ben alten Anspruch auf die Oberhoheit über England; er forberte ben zuerst von König Johann gezahlten Lebnszins, und bebrobte König und Königreich, falls sie sich nicht willig finden ließen, mit einem gerichtlichen Verfahren 2). Wir wiffen: Die früheren Könige hatten in bem Berhältniß zu Rom einen letten Rudhalt gegen bie Anforderungen der Stände gesehen: von Seiten des Königs geborte ein gewiffer Entschluß bazu, barauf Berzicht zu leisten. Aber barin besteht das Wesen des parlamentarischen Regiments, wie es Eduard III eingerichtet hatte, daß er biese Rücksichten nicht mehr nahm. Eben bem Parlament legte er bie papstlichen Forberungen bor, um seine Buftimmung und seinen Rath ju boren. Die Stände beriethen abgesondert: querft faßten die Geiftlichen und die weltlichen Lords ih: ren Beschluß, diesem traten bann die Städte bei. Die Antwort, bie fie dem Papfte gaben, war, daß Rönig Johanns Unterwerfung aller Bultigkeit entbehre, ba fie bem Krönungseid zuwiderlaufe, und ohne Beistimmung ber Stände geschehen fei; follte ber Babit burch Brocek.

<sup>1)</sup> Report 324.

<sup>2)</sup> Est en volunté de faire proces devers le roy et son roialme pur le dit service et cens recoverir.

oder auf irgend eine andere Weise Erfüllung seiner Forderung erzwingen wollen, so würden sie sich alle, Herzöge, Grasen, Barone und Communen, mit gesammter Kraft dagegensetzen; Dem heiligen lichen sind nur der Richtigkeitserklärung beigetreten; dem heiligen Bater mit ihrem Widerstand zu drohen, schien ihnen nicht geziemend. Allein auch schon die Erklärung der weltlichen Stände genügte hiessür: der Anspruch ist seitdem nicht wieder erhoben worden.

Wie oft hatten die Stände zugleich gegen den König und den römischen Stuhl zu kämpfen gehabt; jetzt war der König mit ihnen gegen das Papstthum verbündet. Wenn in dem ersten Stadium die parlamentarische Verfassung begründet worden ist, so liegt am Tage, wie sehr darauf der gemeinschaftliche Gegensatz der Krone und der Stände nach außen zu ihrer Befestigung beigetragen hat. Bald sollte sie jedoch noch auf andere Proben gestellt werden.

1) Qu'ils resisteront et contreesteront ove toute leur puissance. Zuerst Ebw. Cote hat die Urkunde mitgetheilt. Institutes IV, 13. In bem Schreiben Urbans V an Eduard bei Reinasbus 1365, 13, ift die Forberung nicht so beutlich ausgesprochen, boch geschieht darin ber Eröffnungen des Nuntius Erwähnung; auf diese bezog sich die Berathung des Parlaments.

## Bunftes Capitel.

## Absetzung Richards II und das Saus Laucaster.

Nicht lange behauptete fich England in ber bamals eingenom= menen Weltstellung; bie Absicht, fie über Spanien auszubehnen, wurde dem Prinzen von Wales verberblich. Nicht allein wurde fein Schütling von den frangofischen Kriegsbanden, Die sich um den Gegner gesammelt hatten, überwältigt: einer castilianischen Rriegsflotte gelang es, die englische im Angeficht bes Safens von Rochelle qu folagen. Bierüber aber erwachte in ben fübfrangofifchen Großen und Städten ihre natürliche Hinneigung zu dem König von Frantreich; ohne große Schlachten, nur burch ben Abfall ber Bafallen, bie seiner Herrschaft mube waren, verlor Chuard III bie mit fo großem Glanz eroberten Landschaften bis auf einige Seeftabte wieber. Da ward es trübe um ben alten Sieger. Er sah seinen ältesten Sohn, der aus Frankreich hatte weichen muffen, aber in England bas volle Bertrauen genog und alle Aussicht auf eine große Zukunft hatte, hinfiechen und sterben. Und was so vielen Andern begegnet, erfuhr auch er; bas äußere Miggeschick erweckte ihm Gegner im Innern. Bei ber zunehmenben Schwäche bes Alters, bie viele gegrunbete Beschwerden veranlagte, konnte er die Autonomie der königlichen Macht, mit beren herstellung er begonnen hatte, nicht aufrecht erhalten. Er hat Männer, die er nicht wollte, in seinen Rath aufnehmen muffen. So viel bewirkte er noch, dag die Nachfolge im Reiche bem Sohne bes Prinzen von Wales, Richard II, ju Theil wurde. Aber follte biefer, ein Knabe von elf Jahren, fähig fein, an bas Ruber bes ftolgen Schiffes ju treten? Man fah Factionen

entstehen, welche sich um die Oheime des Königs schaarten, die bessen Autorität zu vertheidigen nicht eben gesonnen waren.

Die große Frage für die englische Geschichte war nun, ob die parlamentarische Verfassung, indem sie den König beschränkte, ihm auch Sicherheit verschaffen würde. Denn hauptsächlich deshalb waren doch die Communen zuletzt in den Rath des Königs aufgenommen worden, um der Gewaltsamkeit der Factionen zu widerstehen. Nicht ganz einfach aber lagen die Verhältnisse: mit der politischen traf eine religiöse Bewegung von weiter Aussicht zusammen.

Eben in ber größten Machtfulle bes Reiches ist bort aus einem Collegium zu Orford ber Mann hervorgegangen, welcher ben Streit gegen die Alleinherrschaft des Papstthums eröffnet hat, der niemals wieder beendigt worden ift. Zunächst an die Bestrebungen bes Staates in jener Epoche knupfte Johann Wiclif an. Eine feiner ersten Schriften war gegen die Oberlehnsherrlichkeit ber Papste über England gerichtet; die Beschwerden bes Parlaments über römische Brovisionen und Gelbeintreibungen unterstützte er mit gelehrter Ausführung. Sätte er fich nur auf dieser bewegt, so wurde man feiner schwerlich mehr gebenken, als etwa bes Marfilius von Padua. Gine gang andere Bebeutung gab es ihm, daß er ben Widerspruch ber herrschenden Kirchenform mit ben Urfunden bes Glaubens zur Unschauung brachte. Aus ber Behauptung ber Bapfte, daß fie Chrifti Stellvertreter seien, jog er ben Schluß, baß sie auch das Evangelium, bas von bem Gottmenschen ftammt, beobachten, feinem Beispiel nachfolgen, ihre weltliche Gewalt aufgeben follten 1). Die vornehmfte aller Rirchenlehren, welche mit bem hierarchischen Spftem am engsten zusammenhängt, die Lehre von der Brotverwandlung, griff er als eine solche an, die mit Schrift und Vernunft gleichmäßig im Wiberfpruch stehe. Er führt seine Beweise in ber Art scharffinniger Scholastifer, dabei aber legt er eine tief innerliche Religiosität an ben Tag. Man mag bei ihm zwei verschiedene Tendenzen unterscheiden. Sein Zurudgeben auf die Schrift, sein Versuch, fie bem Bolke que gänglich zu machen, fein Hervorkehren ber bogmatischen und ber religiösen Fragen, die er allein nach der Offenbarung entschieden sehen will: alles das macht ihn zu einem evangelischen Manne, zu einem der vornehmsten Vorläufer der beutschen Reformation. Aber

<sup>1)</sup> I take as a holesome counsell, that the pope leeve his worldly Lordship to worldly Lords as Christ gafe him a. move all his clerks to do so. Wickleffs Bileve bei Collier I, Rec. 47.

wie er selbst fühlte, er war stärker im Negativen, als im Positiven. Indem er der Ansicht Raum gab, daß die Berechtigung des Amtes von der subjectiven Würdigkeit abhange, daß selbst die Herrschaft weltlicher Herren auf der Enade beruhe, in der sie Gott stehen, die Unterthanen gleichsam zu Richtern über ihre lasterhaften Herren erhob, gerieth er auf Wege, wie die, welche die Taboriten und die Kührer der Bauern in Deutschland eingeschlagen haben 1).

Und gerade für diese Lehren fanden seine Schüler, die burch bas Land zogen, um sie zu verkündigen, in dem Bolke von England einen fehr vorbereiteten Boben. Wie hatte nicht bas Emporfommen popularer Elemente auch in den Niedrigerstehenden ein berwandtes Bestreben bervorrufen sollen? Die Meinung tauchte auf. daß die Natur die allgemeine Gleichheit der Menschen wolle. Die Lanbleute ließen fich bon ihren uralten Rechten fagen, beren Spuren man in ben Denkmalen bes Eroberers finde, und bie ihnen bann entrissen worden seien. Mis fie nun statt biese berücksichtigt zu seben. vielmehr zu neuen Auflagen herangezogen wurden und zwar mit Barte und Uebermuth, erhoben fie fich ju offener Emporung. So gewaltig war ber Anlauf, ben fie gegen bie hauptstadt und bie Residens bes Königs richteten, daß Richard II sich bewogen fand. ihnen eine Charte ju gewähren, die ihnen perfonliche Freiheit jusicherte. Satten fie fich bamit begnügt, so mochten fie fur fich und vielleicht für die Krone am besten gesorgt haben; aber indem sie noch andere tiefeingreifende Berechtigungen forberten, regten fie die Macht bes organisirten Staats gegen sich auf, ber fie bann nicht gewachsen waren. Der Mayor von London hat den Führer ber Banden, Wat Thler, da berselbe ben König zu bedroben schien, mit seinem furzen Schwert felber umgebracht; ber Bischof von Norwich ift burch seinen aeistlichen Charafter nicht gehindert worden, personlich die Lange gegen die Emporten einzuseten 2); worauf er die gefangenen und jum Tobe verurtheilten Führer, ihnen Troft zusprechend, jum Schaffot begleitet hat; an anderen Orten haben die weltlichen Großen bas Befte gethan. Als bann in bem nächsten Parlament ber König ben Untrag ftellte, die Leibeigenen burch gemeinschaftlichen Beschluß für

<sup>1)</sup> Quod nullus est dominus civilis, nullus est episcopus, nullus est praelatus, dum est in mortali peccato — quod domini temporales possunt auferre bona temporalia ab ecclesia habitualiter delinquente vel quod populares possunt ad eorum arbitrium dominos delinquentes corrigere.

<sup>2)</sup> Walsingham: Antistes belliger velut aper frendens dentibus.

frei zu erklären, — benn die ihm abgebrungene erste Charte wurde als ungültig betrachtet, — haben doch sowohl Lords als Gemeine dies abgelehnt, denn es würde ihnen zur Enterbung und dem Königreiche zum Berderben gereichen.

Niemand wird glauben, daß eine Bewegung, wie diese, der sich wie im deutschen Bauernkriege die geringere Classe der Bürgersichaften in den Städten angeschlossen hatte, und die hauptsächlich gegen die Landedelleute gerichtet war, durch eine Niederlage habe erstickt werden können: sie gährte unaufhörlich in den Gemüthern.

\*Noch weniger bewirkten die Berdammungsurtheile, welche die Geistlichkeit über die kirchlichen Abweichungen aussprach, deren Unterbrückung. Auf den Grund der Lehren Wiclifs bildete sich die Secte der Lollarden, welche die Berehrung der Bilder, Wallfahrten und andere äußere Kirchendienste verdammte, die Berbindung jurisdictioneller Befugnisse mit dem geistlichen Amte überhaupt als unnatürslich, — "hermaphroditisch", — bezeichnete, die Excommunication mit Abscheu verwarf, und dem ganzen kirchlichen Institute einen gesheimen und systematischen Krieg machte.

Neben diesen Frrungen aber gab cs noch eine innerhalb bes constituirten Staats, die junächst am meisten hervortrat.

Wie ware inmitten ber allgemeinen Gahrung eine ftarke und willensfräftige Sand so nothwendig gewesen! Aber die Regierung Richards hatte fich ziemlich schwach gezeigt; und Manchem schien es wohl, als habe fie bie Unruhen zu ihrem Bortheil zu benuten ge= bacht. Die Communen, in benen sich hauptfächlich ber niebere Abel und ber höhere Bürgerftand reprasentirten, wandten fich ab von ihm und schlossen fich ben Magnaten an, selbst als biese ihre alte Eifersucht gegen die Krone wieber hervorkehrten. Denn das ist fast bie unausbleibliche Folge gelungener Unterbrückungen einer popularen Unruhe, daß sie das aristokratische Selbstgefühl erhöhen. Ungebulbig, von allem Antheil an der Regierung ausgeschlossen zu sein, und burch die ichlechten Rriegserfolge ber letten Jahre in feinem Chrgeiz bestärkt, stellte sich ber jungste ber Obeime Richards, Thomas von Glocester, an die Spipe ber Großen, beren Bestrebungen die Communen, statt ihnen zu widerstehen, jest vielmehr zu ben ihrigen machten. Die großen Streitfragen tauchten auf, Die seitbem bie europäische Welt so oft erschüttert haben, über bas Verhältniß einer parlamentarischen Versammlung zu bem Königthum und ihre gegenseitigen Rechte.

Der nächste Unspruch bes englischen Parlaments ging babin,

.

baß die Reichsbeamten von ihm gesetzt werden, oder ihm boch verantwortlich sein sollten. So viel dies schon auf sich hat, so erschienen boch noch viel weiterreichende Absichten. Die Peers haben dem König ohne Umschweif gesagt, wenn er nicht nach dem Herkommen mit ihrem Rath regieren wolle, so stehe es ihnen zu, ihn mit Beistimmung des Volkes abzusetzen und einen andern aus dem königslichen Hause auf den Thron zu erheben 1); sie haben ihm geradezu mit dem Schickal Eduards II gedroht.

Wohl mußte sich Richard alsbann fügen. Elf Lords wurden aufgestellt, um bas Land in Ordnung zu bringen; Richard mußte fcmoren, alles zu erfüllen, was fie anordnen würden (November 1386). Nur Ein Mittel gab es noch, um ber offenbaren Gewalt entgegenzutreten: ber König versammelte die vornehmsten Richter zu Nottingham, und legte ihnen die Frage vor, ob die ihm aufgedrungene Commission nicht bem Regale und seiner Prarogative wiberspreche. Die Richter hatten nun feineswegs ben Begriff von ber Berfaffuna von England, bak ber König unbedingt von ber Berfügung bes Barlaments abhange. Mit ihrem Siegel und ihrer Unterschrift befraftigten fie, bag bie Aufstellung jener Commiffion wiber ben Willen bes Königs ber gesetlichen Prarogative beffelben zuwiberlaufe; Die, von benen er zur Unnahme berfelben gezwungen, und bas Statut gegen Eduard II in Erinnerung gebracht worden fei, erklärten sie bes Hochverraths für schuldig. Aber bas Parlament selbst sab in diesem Spruch nicht eine Entscheidung, sondern eine unerträgliche Beleidigung. In seiner nächsten Sitzung jog es bie Richter bor fein Forum, und erflärte nun vielmehr fie felbst bes Hochverraths für schuldig. Der Oberrichter Tresilian ftarb eines schimpflichen Todes auf Tyburn. Der König mußte erleben, bag ihm noch hartere Gefete auferlegt wurden: fein Dheim Glocefter war mächtiger, als er felber.

Auf immer jedoch war er nicht gewillt, dieses Joch zu tragen, Er befreite sich nur erst von dem Kriege gegen Frankreich, der ihm die Hände band; durch seine Vermählung mit der jungen Tochter Carls VI suchte er sich vielmehr an diesem König einen Verbündeten

<sup>1)</sup> Si rex ex maligno consilio — se alienaverit a populo suo nec voluerit per jura regni et statuta et laudabiles ordinationes cum salubri consilio dominorum et procerum regni gubernare et regulari — extunc licitum est eis cum communi assensu et consensu populi regem ipsum de regali solio abrogare et propinquiorem aliquem de stirpe regia loco ejus sublimare. Bei Annahton II, 2683.

zu gewinnen; auch in dem Innern des Landes verschaffte er sich Freunde; nachdem alles vorbereitet war, führte er (im Juli 1397) einen Handstreich aus, den Niemand von ihm erwartet hätte. Er entfernte seine vornehmsten Widersacher, vor allem seinen Oheim Glocester und den Erzbischof Arundel von Canterdury, verdannte sie oder warf sie ins Gefängniß: hierauf gelang es ihm, ein Parlament zu Stande zu bringen, in welchem seine Anhänger die Oberhand hatten. Dieses aber ging nun ganz auf die Iveen der Richter über die Verfassung ein; es widerrief die dem König ausgedrungenen Statuten 1), und brachte den Spruch von Nottingham zur Ausssührung. Indem es dem König eine sehenszeit machte, befreite es ihn von der Nothwendigkeit neuer Einberufungen; er erhob sich bereits zu hohem Selbstgefühl: er soll gesagt haben, die Gesetze von England seien in dem Worte seines Mundes.

Wie in Frankreich in berselben Spoche, so wogten auch in England die politischen Meinungen und Parteien in unaufhörlichem Gegensat bin und wieder. Nur einen Augenblick behauptete Richard seinen Sieg. Auch er hatte, wie so mancher seiner Altwordern, einen schweren Berbacht auf fich geladen; man gab ihm Schulb, baß sein Dheim, ber im Gefängniß gestorben war, bort auf seinen Befehl umgebracht worben sei. Ueberdies mar seine Selbstherrschaft nicht ohne mannichfaltige Willfürlichkeiten, die Großen fürchteten ein jeber für feine eigene Sicherheit; die Beiftlichkeit, mit ber Richard niemals gut gestanden, vermißte ihren Primas, in dem sie "ben Thurm in bem ichutenben Bollwert ber Kirche" fah, mit Ungebulb. Auch in der Hauptstadt war man gegen ein Regiment, das dem popularen Einflug ein Ende zu machen schien; -- es bedurfte nur ber Wiederkunft eines Verbannten, bes jungen Beinrich Lancaster, bem ber König nicht hatte gestatten wollen, durch Anwälte von seinem Erbe Befit ju ergreifen, und ber bem Sinne ber Beit gemäß, um fich felbst Recht zu schaffen, seinen Bann brach: fo wendete fich alles Bolf von bem König ab; die Magnaten konnten baran benken, die Drohung auszuführen, die fie einst gegen ben König geschleubert hatten.

<sup>1)</sup> Comme chose fait traitoironsement et encontre sa regalie, sa coronne et sa dignitée — le roy delassent de touts les srs et coës ad ordeine et establi que null tiel commission ne autre sembleable jammes ne soit purchacez pursue ne faite en temps advenir. Statutes of the realm II, 98.

Richard ward genöthigt, ein Parlament zu berufen, und im Augenblick, daß dies zusammentrat, seine eigene Abdankung auszussprechen. Das Parlament begnügte sich nicht damit, sie anzunehmen; es wollte jedem Zweisel für die Zukunft ein Ende machen, und sein Recht auf immer festseten.

Eine lange Reihe von Artikeln warb jusammengestellt, aus benen man schloß, daß ber König seinen Krönungseib gebrochen und seine Krone verwirft habe; die versammelten Stände, einzeln und im Gangen befragt, hielten fie für hinreichend, um gur Absetzung bes Königs zu schreiten. Sie ernannten Procuratoren, ihrer zwei für die Geiftlichen, zwei für den hohen Abel, den einen für die Earls und Herzöge, ben anbern für bie Barons und Baronets, zwei für die Ritter und Communen, ben einen für die nördlichen, ben andern für bie süblichen Grafschaften. Bor dem erledigten Thron sagen sie, in ihrer Mitte ber Oberrichter, als Gerichtshof nieber: bis ber erfte geiftliche Commiffar, ber Bischof von St. Maph fich erhob, und an Statt, im Namen und unter ber Autorität ber Stände bes Reichs bas Urtheil ber Absetzung über ben bisherigen König und bas Berbot, von bemfelben weitere Befehle anzunehmen. verkundiate.

Einiger Widerspruch hat sich geregt; von dem Bischof von Carliste wird berichtet, er habe das Recht der Unterthanen, über ihren gebornen Fürsten zu Gericht zu sitzen, sehr nachbrücklich in Abrede gestellt 1); aber wie hätte das, dem längst formulirten Anspruch des Barlaments gegenüber, eine Wirkung hervorbringen können?

Da nun die Krone als erledigt betrachtet ward, so erhob sich Heinrich von Lancaster, — im Namen Gottes, wie er sagte, indem er sich an Stirn und Brust mit dem Kreuz bezeichnete, — sie für sich zu fordern, kraft seiner Herfunft und des Rechts, das ihm durch Gott und die Hilfe seiner Freunde zu Theil geworden sei. Man vollzog nicht eigentlich eine Wahl: die geistlichen und weltslichen Lords, sowie die andern Mitglieder des Parlaments wurden gefragt, was ihre Meinung von diesem Anspruch sei: die allgemeine Antwort war, daß der Herzog ihr König sein solle. Als dieser dann, von den beiden Erzbischsen geführt, den erledigten Thron einnahm, bezgrüßte ihn der jauchzende Zuruf der Versammelten. Der Erzbischof

<sup>1)</sup> Hapward Life of king Henry IV, hat eine aussührliche Redaction bieser Rebe, die aber nicht mehr Anspruch auf Authentie besitzen bürfte, als die Worte, die Shakespeare dem Bischof in den Mund legt.

von Canterbury hielt eine salbungsvolle Rebe, beren Sinn ift, daß fortan nicht ein Kind, wie der frühere Fürst gewesen sei, eigenwillig und unvernünftig, sondern ein Mann über sie herrschen werde, in voller Reife der Bernunft, der nicht sowohl seinen als Gottes Willen zu vollziehen entschlossen sei 1).

So brachten die geiftlichen und weltlichen Magnaten in und mit dem Parlamente ihren Anspruch über die Krone zur Ausführung. Man ging gegen Richard II noch rudfichtsloser zu Werke, als gegen Eduard II. Denn bamals hatte bie Rönigin an ber Bewegung Theil genommen; man hatte ben Sohn an die Stelle bes Baters gesett. Diesmal aber erwartete man nicht die wirkliche Bollziehung ber Vermählung bes Königs; man hob einen Brinzen auf ben Thron, der ihn mit offenen Waffen bekämpft hatte und nicht einmal den nächsten Anspruch nach ihm besaß. Denn noch war die Nachkommenschaft eines alteren Brubers übrig, welcher nach englischem Serkommen ein näheres Recht zustand. Das Barlament hielt fich für befugt, auch über bas Successionsrecht an ber Krone eigenmächtig zu verfügen. Es fette fest, daß die Thronfolge dem ältesten Sohne bes Königs und nach biefem ber männlichen Descendenz beffelben, in beren Ermangelung seinen Brübern und ihrer Descenbeng gehören solle. Die Succession ber Frauen in aller Form abzuschaffen, war ein Vorschlag, ber nicht burchging; aber auf lange Zeit hinaus war die getroffene Anordnung eben so gut.

Neben ben Motiven, die in der Ausbildung der ständischen Gewalt an und für sich lagen, gab es noch ein anderes für dieses Berfahren. Es entsprang aus der Zunahme und dem wachsenden Andringen der religiösen Abweichung. Die Lollarden predigten und hielten Schule in ihrem Sinne; im Jahre 1396 haben sie in einer Singabe an das Parlament alle moralischen Nebel und Gebrechen der Welt von der Ausstattung der Geistlichen mit weltlichen Gütern hergeleitet und den Bortheil nachgewiesen, der von der Sinziehung derselben für den weltlichen Dienst und die Kriegführung entspringen könnte. Die scheinen sich geschmeichelt zu haben, dadurch die weltlichen Herren zu gewinnen, aber wie griffen sie da so durchaus

<sup>1)</sup> Le record et procès de la renonciation du roi Richard avec la deposition. Empsten II, 2743.

<sup>2)</sup> Conclusiones Lollardorum porrectae pleno parliamento. Wilfins III, 222. Aus bem Actenstück 229 sieht man, baß biese Lehren in Oxford einbrangen.

fehl. Diese bemerkten vielmehr, daß ihr eigenes Besitzthum in den Gesetzen keine bessere Begründung habe, als das geistliche 1), und nahmen sich der Gerechtsame der Kirche nur um so eifriger an.

Was unter Richards II schwankender Regierung unmöglich gewesen ware, unternahm nun ber erste Lancaster: vollkommen ein= verstanden mit den Ständen ließ er wenige Tage nach seiner Thronbesteigung der Convocation ankundigen, daß er Reger und Regereien nach bestem Bermögen zu vertilgen gesonnen sei 2). In bem nächsten Barlament ward ein Statut abgefaßt, in welchem die in ihren Frrthum jurudfallenden Reger jum Tobe im Feuer verbammt wurden. Und noch merkwürdiger fast als diese Strafbestimmung, welche die firchlich gesetliche mar, ist die Festsetzung des Verfahrens in diesem Statut. Früher ward bas Urtheil burch ben Erzbischof und ben gesammten Provincialflerus ausgesprochen und vor ber Bollziehung beffelben mußte bei bem König angefragt werben. Jest blieb bas Urtheil bem Bischof und seinem Commissar anheimgestellt, und ber Sheriff ward angewiesen, ohne weitere Rudfrage die Strafe ju voll= streden, die Schuldigen bem Reuer ju überliefern, auf ben Unhöhen bes Landes, bamit alle Umftehenden ber Schreden ergreife. Die fehr wurde baburch die bischöfliche Macht erweitert! Balb barauf ging auf ben Antrag ber weltlichen Lords, an beren Spite ber Bring von Wales genannt wird, noch ein anderes Statut burch, in welchem die Ausbreitung des Gerüchts, daß Rönig Richard noch lebe, und die Lehre, daß den Brälaten ihre weltlichen Güter ent= zogen werben follten, auf gleiche Stufe gestellt und mit ber gleichen Strafe bedroht murben; benn ber 3med fei bei beiben, Aufruhr gu erreaen. Und in der That ist es, als Heinrich V selbst den Thron bestiegen hatte, zu einer Empörung gekommen, in welcher biese Momente aufammenwirften. Die Lollarden wurden in ihrem Wiberftand gegen die Regierung des Saufes Lancafter durch das Gerücht bestärkt, daß ihr rechtmäßiger König noch lebe. Heinrich V hat sie in offenem Feld überwältigen muffen, und bann ihre Rube burch ein neues Statut, welches auch die Confiscation ber Guter verfügte, er-

<sup>1)</sup> The temporal possessions with which the prelates are as rightly endowed as it has been or might be best advised by the laws and customs of our kingdom; and of which they are as surely possessed as the lords temporal are of their inheritances.

<sup>2)</sup> Convocatio 6 die Oct. 1389 — — modus procedendi contra haereticos. Biffins III, 238, 254.

zwungen 1). Seine Berbindung und Freundschaft mit Kaiser Sigismund beruhte darauf, daß er in den Hussiten nur eben die Fort, setzer der Lollarden sah.

Diese orthodoge Tendenz war nun aber mit einem streng parlamentarischen Regiment gepaart. Unter den Lancaster sindet sich keine Klage über undewilligte Auslagen; sie lassen geschehen, daß die Gelder, welche das Parlament bewilligt, Schahmeistern andertraut werden, die von demselben ernannt werden und ihm Rechnung legen müssen; was frühere Könige immer als eine Beleidigung zurückgewiesen hatten, daß das Parlament über den Haushalt des Königs eine Art von Aussicht sühren dürse, genehmigten die Lancaster; ihre Beamten wurden durch Sidesleistung verpflichtet, die Statuten und das gemeine Recht zu beobachten: die disher ausgeübte Besugniß der Könige, die Strenge der Statuten durch Verordnungen, die dem Sinne derselben entgegenliesen, zu mäßigen, ward ausdrücklich abgeschafft.

Die Lancaster verdankten ihr Emporkommen dem Bunde mit der Geistlichkeit und dem Parlament: danach bestimmte sich auch die Art und Weise ihrer Regierung. Die mannichfaltigsten Wirkungen auch jenseit der Grenzen von England ließ es erwarten, daß sie sich eben in diesem Bunde eine große europäische Stellung erkämpften.

Nirgends hatte man an dem Schicksal Richards II größeren Antheil genommen, als an dem französischen Hofe. Herzog Ludwig von Orleans, der damals das entscheidende Wort daselbst zu sprechen pflegte, hat den ersten Lancaster einmal zum Zweikampf herausgefordert, und da dieser darauf nicht einging, ihn mit Krieg bedrängt. Daß Owen Glendower sich noch einmal als Fürst von Wales behaupten konnte, verdankte er allein den französischen Hulfswölkern. Wenn man Heinrich IV in seinen späteren Jahren seines Thrones sicherer sieht, als in den früheren, so sucht man in den englischen Ereignissen allein vergeblich nach einer Erklärung dieser Erscheinung: es rührt daher, daß sein mächtiger Feind Ludwig von Orleans im Jahre 1407 auf Veranstaltung des Herzogs Johann von Burgund ermordet ward, und alsdann der Hader der beiden Parteien, die

<sup>1)</sup> Er giebt ihnen Schulb: l'entent de adnuller la foie chretienne auxi a destruer le roi mesme et tous maners estates dicell. royaume et auxi toute politie et les leies de la terre.

p. Rante's Berte XIV.

Frankreich theilten, um so heftiger entbrannte und lange ohne Entsicheidung andauerte.

Bon den Franzosen war hierauf nichts mehr zu befürchten: wetteifernd suchten sie den Bund der höchsten Gewalt in England; es traten sogar Umstände ein, unter denen die Lancaster daran denken konnten, die Ansprüche Sduards III, von dem auch sie stammten, zu erneuern.

Um die Zeit, daß Heinrich V' den englischen Thron bestieg, hatten die Orleans in Frankreich wieder das Uebergewicht errungen: sie ließen die Reichsfahne gegen den Herzog von Burgund entfalten, der nun in der That in ernste Bedrängniß gerieth. Heinrich unterhandelte mit den einen und mit dem andern. Aber während die Orleans Schwierigkeiten machten, ihm den unabhängigen Besitz der altenglischen Provinzen zuzugestehen, erklärte sich Burgund bereit, ihn als König zu verehren 1). Ueberdies verband ihn mit diesem Hause die Gemeinschaft der Interessen vernaren Politik.

Herung von Frankreich rechnen, als er die Kraft von England über bie See führte. Ein glücklicher Schlachttag, an welchem er die Blüthe des französischen Abels vernichtete, verschaffte ihm eine unzweifelhafte Ueberlegenheit. Die Rache, welche die Orleans auch unter diesen Umständen an dem Herzog von Burgund vollstrecken, der nun ebenfalls umgebracht ward, trieb dann vollends diese Partei mit dem größten Theil der Nation auf seine Seite. Es kam so weit, daß König Carl VI von Frankreich sich entschloß, dem siegereichen Lancaster seine Tochter zu vermählen, ihn als seinen Erben nach seinem Tod, als seinen Stellvertreter bei seinem Leben zu erstennen.

Eine höchst außerordentliche Stellung, welche Heinrich V nun einnahm. Die beiden großen Reiche, von denen jedes allein sich früher oder später vermessen hat, die Welt zu beherrschen, sollten, ohne in einander aufzugehen, doch unter ihm und seinen Nachfolgern auf immer vereinigt bleiben. Philipp der Gute von Burgund war durch Bande des Blutes und gemeinschaftliche Feindschaft an ihn gebunden: als Erbe von Frankreich saß Heinrich V in dem Parlamente, durch welches die Mörder des letzten Herzogs, eben die vor

<sup>1)</sup> Bertrag vom 23. Mai 1414. Allerbings hat Herzog Johann im September 1414 ben Bertrag von Arras geschloffen, ber auf ber Boraussiehung beruht, daß er kein Berftändniß mit England habe; er hat ihn aber niemals ratificirt.

nehmsten Gegner ber neuen Gestalt ber Dinge, verfolgt wurden. Eine andere vielversprechende Beziehung eröffnete ihm die Vermäh lung des jüngeren seiner Brüder mit Jaqueline von Holland und Hennegau, die noch weiter ausgedehnte Erbansprücke besaß. Den älteren empfahl Heinrich der Königin Johanna von Neapel, um ihn als ihren Sohn und Erben zu adoptiren. Bon den Schwestern seines Vaters stammte der König von Castilien und der Thronerbe von Portugal. Die Genealogien des süblichen und des westlichen Europa mündeten gleichsam in das Haus Lancaster und ließen das Haupt derselben als ihr gemeinschaftliches Haupt erscheinen.

In England versäumte Heinrich nicht, die Rechte der Landeskirche zu wahren; zugleich aber hat sich Niemand die Hebung des Schisma dringender angelegen sein lassen: daß die Lehren Wicliss durch die allgemeine Kirchenbersammlung zu Cosmit feierlich verdammt wurden, diente zur Bestätigung seiner kirchlichen Haltung: die englische Kirche nahm in derselben eine Stelle unter den großen Nationalkirchen ein.

Heinrich V befand sich in der vortheilhaften Lage eines durch eine Usurpation, an der er doch keine perfonliche Schuld hat, emporgekommenen Gewalthabers. Er konnte bas Andenken Richards II, so viel an ihm war, schonen und wiederherstellen, obwohl er bem Sturg beffelben feine Krone verbantte. Dag er bie ftabtischen und parlamentarischen Interessen, auf die er sich in England stütte, auch in Frankreich förderte und ausbildete, verschaffte ihm daselbst ben Gehorfam, ber ihm geleistet wurde, und einen europäischen Ginfluß. In sittlicher Saltung ftand Beinrich über den meisten Plantagenets. Er hatte feine Bunftlinge und ließ fich teine Ungerechtigkeiten ju Schulden kommen; Strenge gegen die Vornehmsten verband er mit ber Fürsorge für die gemeinen Leute; bei seinem ersten Worte konnte man erkennen, was man von ihm zu erwarten hatte. Die Frangofen erschrafen bor ber Scharfe seines Ausbrucks, aber fie murbigten seinen hohen Muth, seine Tapferkeit und Wahrhaftigkeit. "Alle seine Geschäfte führe er selbst, er berechne fie wohl, ehe er sie unternehme; er thue nie etwas ohne Frucht. Er sei frei von Ausschweifungen und wahrhaftig: nie lasse er sich von dem Gemeinen ergreifen. Auf seinem Antlit erscheine Burbe und Berrichermacht 1)." Den Schwung seiner Altwordern, ihre Richtung auf die

<sup>1)</sup> De diligence portoit le gonphanon de ses besoignes. Chastellain Chronique du duc Philippe ch. 98.

÷

Gleichgewicht hielten, so waren selbst die Schlachten nicht entscheibend: ber Ausgang hing weniger von wirklicher Ueberlegenheit, als bon einem zufälligen Abfall ober Zuzug, hauptfächlich bon frembem Beiftand ab. Nachbem es ben Englandern miglungen war, im Gegensatz ber Balvis und Burgund ihre Herrschaft auf bem Continent zu gründen, wirkte bieser haber, ber einen Augenblick beruhigt, zwischen Ludwig XI und Carl bem Rühnen wieder zu dem heftigsten Musbruch fam, um fo gewaltiger auf fie jurud. Konig Ludwig wollte nicht bulben, daß Eduard IV mit dem Bergog Carl, bem er seine Schwester vermählte, in Berftandnig trat; er jog ben Mann, ber bisher bas Meiste für bie Sache ber Norks gethan, ben Grafen von Warwick, auf seine Seite: und kaum erschien biefer in England, so wurde Eduard IV zur Flucht genöthigt und heinrich VI wieder hergestellt. Ludwig hat firchliche Danksagungen veranstaltet, weil Gott ben Engländern einen König gegeben habe, ber bom Geblüte von Frankreich und ein Freund diefes Landes fei. Aber indes ward Ebuard von Carl bem Rühnen, ju bem er feine Zuflucht genommen, wenn nicht burch offene Waffen, aber mit Schiffen, die er für ihn miethete, mit ansehnlichen Gelbsummen, und selbst mit Mannschaften, bie er ihm zukommen ließ, unterstütt 1). Sauptfächlich biesen, seinen flandrischen und ofterlingischen Truppen, wird es zugeschrieben, wenn Ebuard in den Felbschlachten die Oberhand behielt und seinen Thron wieder einnahm. Welch ein Zuftand aber war dies! Die glorreiche Krone ber Plantagenets, welche noch vor Kurzem nach der Weltherr: schaft streben durfte, ward, mit Blut beflect und machtlos wie sie war, zwischen den Barteien bin und hergeworfen.

<sup>1)</sup> Chastessein Chronique des derniers ducs de Bourgogne, ch. 191. Le duc cognossoit bien, que ceste mutacion en Angleterre étoit pratiquée pour le desfaire et non pour autre fin.

# Zweites Buch.

Bersnche einer abgesonderten Consolidation des Königreichs in weltlicher und geistlicher Beziehung.

**1**66 ¥. **K**12 . 

Als die vornehmste Wirkung der normannisch plantagenetischen Berrichaft kann man es ansehen, bak England vollkommen ein Glied ber romanischengermanischen Bölkerfamilie, die das Abendland bildete, geworben war. So vielfach sich ber eingebrungene Abel mit bem einheimischen verschlungen hatte, so hielt er doch an seiner alten Sprache fest; gehört es ja noch beute zu bem Ehrgeiz ber Geschlechter, ihren Stammbaum von den Eroberern herzuleiten. Es waren Bersuche vorgekommen, zuweilen mehr politischer, zuweilen mehr boctrineller Natur, sich von der Hierarchie, welche unsere Nationen umfaßte, loszureißen, aber biefe mar baburch nur stärker geworben, ber einheimische Clerus fah sein Seil in der ftrengsten Bollziehung ber Satungen ber allgemeinen Kirche. So war bas ständische Leben in England bem nordfrangösischen und besonders bem niederländischen verwandt; darauf beruhen die Sympathien, welche die Unternehmungen Ebuards III und heinrichs V fanden; benn bas war nun einmal ber Sinn biefer Sahrhunderte, daß fich die Genoffen eines jeben ber brei Stände ben Angehörigen beffelben in anberen Lanbern eben fo enge verbunden fühlten, als ben eigenen Landsleuten von andern Ständen. Es gab nur Eine Rirche, Gine Wiffenschaft, Eine Kunft in Europa: ein und berfelbe geistige Gesichtsfreis um: faßte die verschiedenen Bölfer: eine vielgestaltige aber nahe verwandte Kabel und Boefie war das Gemeingut Aller. Das allgemeine europäische Leben pulsirte auch in den Abern von England: eine unerschütterliche Grundlage ber Bilbung und fortschreitenden Civilisation war gelegt. Aber wir saben, wohin es bei allebem boch mit ber Saltbarkeit seiner inneren Zustände und mit seiner Macht gekommen war. Die Plantagenets hatten die Herrschaft von England über Schottland und Irland ausgebreitet: bier bestand fie noch, aber nur

in kleinem Umfang, so weit die Grenzpfähle reichten, dort war sie vollkommen vernichtet. Das Beste, was man im Innern gethan, der Bersuch, die Sewalten des Landes in dem Parlament zu vereinigen, hatte nach einem kurzen glänzenden Glück durch die Mißskennung der Rechte der Geburt in die tiefste Verwirrung geführt. Die herabgewürdigte Krone war vor allem hiedurch der Kampspreissfür die mit Frankreich oder Burgund verbündeten Prätendenten geworden. Unmöglich konnte es hiedei sein Verbleiben haben. Die Zeit war gekommen, dem englischen Reiche eine selbständige, zugleich seiner insularen Lage und der erwordenen Cultur entsprechende Haltung und innere Ordnung zu geben.

Der Erste, der dies mit einigem Erfolg versuchte, ist Eduard IV aus dem Hause Pork, der im Kampfe der beiden Rosen den Plat

behielt.

Ueberhaupt aber trat noch einmal eine Aera selbstherrschender Kürsten ein.

#### Erftes Capitel.

## Herstellung der höchsten Gewalt.

Ebuard IV war eine ber glänzenbsten Erscheinungen, der schönste Mann seiner Zeit, wenigstens unter den Fürsten, so daß der Einbruck, den er machte, wohl ein Motiv der Politik geworden ist; wir sinden ihn unaushörlich in Liebeshändel verstrickt: er liebte Musik und allerlei Genuß, die Freuden der Tasel, das Toben ausgelassener Gesellschaften: seine schwelgerischen Gewohnheiten sollen ihm das Leben verkürzt haben, und wie mancher Unglücksfall rührte von seiner Sorglosigkeit her; — aber es war gleichsam eine sardanapalische Natur in ihm: mit rascherwachender Thatkraft hat er sich immer aus seinem Unglück emporgerungen; in seinen Schlachten erschien er zuletzt, aber er socht vielleicht am besten; er hat sie alle gewonnen. In der Geschichte des europäischen Fürstenthums sieht er nicht unwürdig neben Ferdinand dem Katholischen, Carl dem Kühnen, Ludwig XI und einigen Anderen, die ihrer Würde durch energische Persönlichkeit wieder Ansehen verschafften.

An und für sich muß man es hoch anschlagen, daß er das von den Satungen des Parlaments unabhängige, oder vielmehr ihnen wiberstrebende Erbrecht des Hauses Jork zur Geltung brachte und den Thron behauptete. Unmittelbar an Richard II knüpfte er an; die drei Könige, die seitdem in Folge parlamentarischer Festsetzungen die Krone getragen, wurden von ihm als Usurpatoren betrachtet. Wir haben aus dieser Zeit die Schrift von Fortescue zum Lobe der englischen Gesetz, welche für einen Prinzen geschrieben, der doch nie zum Thron gekommen ist, den Begriff vom parlamentarischen Rechte enthält, den das Haus Lancaster festgehalten: die Auffassung Eduards IV war das nicht. Er hat die Rechtmäßigkeit seiner Suc-

ý.

ないというないできませんという

· ·

一般再動の かかかめずれる たっ

.

ceffion bon bem Parlament anerkennen laffen, benn bas war ihm von Rupen: aber übrigens nahm er auf beffen herkömmliche Rechte wenig Rudficht. Wir finden unter ihm fünf Jahre lang teine parlamentarische Zusammenkunft; bann ward ein versammeltes Parlament, wohl vier ober fünf Mal prorogirt, ohne Geschäfte vollzogen zu haben, bis es endlich die Erhebung der Rollabgaben, die unter dem Namen Pfund: und Tonnengelb jusammengefaßt wurden, jugestand; eine Einnahme, die den Fürsten auf ihre Lebenszeit bewilligt, was allmählich nur als eine Formalität betrachtet wurde, ihrer Regierung eine feste finanzielle Grundlage verschafft hat. Andere Bersammlungen haben ihre Berufung mit bebeutenden Bewilligungen erwiebert, mit großen vollen Subsidien: doch war Eduard IV damit noch nicht befriedigt. Unter ihm führte sich ein, daß die Wohlhabenden, nach bem Maß ihres Bermögens, von bem sich ber König genaue Runde ju verschaffen wußte, ju Beiträgen für seinen Dienst berbeigezogen wurden, die man, weil sie unter dem Schein persönlicher Freiwillig= keit geleistet wurden, Benevolenzen nannte, die aber Niemand zu verweigern wagte 1): ben Schatungen zu vergleichen, mit welchen in ben italienischen Republiken bie berrschenden Barteien ihre Gegner beimzusuchen pflegten. Uebrigens kirchlich gefinnt, wenigstens ein Berfolger ber Lollarden, ließ er boch ben Clerus seine Temporalien nicht ohne schwere Leistungen antreten: er monopolisirte ben Handel in einigen vorzüglich einträglichen Artikeln. Genug, er versäumte fein Mittel, um die Verwaltung der höchsten Gewalt von den Geldbewilligungen bes Varlaments unabhängig zu machen. Der königlichen Brärvagtive in dem Sinne der alten Könige verschaffte er Raum, fowie bem Rechte ber Geburt.

Eine sichere Stellung aber hat er boch nicht gegründet, da die Partei der Gegner noch überaus mächtig war, und nach seinem frühen Tode in seinem eigenen Haus ein Haber zum Ausbruch kam, der es zerstören mußte.

Bu ben charakteristischen Zügen ber Plantagenets, ihren welt= umfassenden Absichten, ihrer Ritterlichkeit in ben äußeren, ihrer Be-

<sup>1)</sup> Historiae Croylandensis Continuatio II. Concessae sunt decimae ac quintodecimae multiplices in coetibus clericorum et laicorum, habentibus in faciendis concessionibus hujusmodi interesse. Praeterea haereditarii ac possessionati omnes de rebus immobilibus suarum possessionum partem libere concedebant. Cumque nec omnia praedicta sufficere visa sunt, inducta est nova et inaudita impositio oneris, ut per benevolentiam quilibet daret id quod vellet imo verius, quod nollet.

weglichkeit in ben inneren Geschäften, bem unaufhörlichen Rampfe, ben sie unter einander und mit Andern um die Macht bestehen, ihrer unauslöschlichen Herrschbegier, gehört auch bie Art, wie fich Die, welche die Gewalt haben, ihrer Gegner aus ihrer Berwandtschaft entledigen. Wie einst ber jum Thron berechtigte Arthur burch König Johann, fo kam der Dheim Richards II, ber ihn gefährdete, Thomas von Glocester, im Gefängnif um. Richard II, wie Eduard II starben durch die Hand der Berwandten, die ihnen die Krone ent: riffen batten; von Jenem bat man nicht einmal eine Sage barüber. wie es geschehen ift. Ein anderer Glocester, der dem minderjährigen Beinrich VI lange Jahre die Krone bewahrt hatte, ist in dem Augenblid, als er ber neuen Regierung gefährlich werden konnte, in seinem Bette todt gefunden worden. So ist König heinrich VI im Tower umgekommen, ben Tag zuvor, ehe Eduard IV feinen Ginzug in London hielt. Eduard IV hat feinen Bruder Clarence, nachdem berselbe jum Tode verurtheilt war, boch lieber insgeheim umbringen laffen. Aber bas Schrecklichste geschah erft nun an ben beiben min= berjährigen Söhnen Cbuards IV felbst; fie wurden Beibe auf ein= mal, wie man nicht anders weiß, auf das Geheiß ihres Dheims, Richards III, ber sich selbst in ben Besit ber Krone gesetzt hatte. umgebracht. Ich weiß nicht, ob Richard im Leben jenem Urbild von angeborner Bosheit entsprochen hat, die bas Berbrechen begeht, weil sie es als solches will, wie es nach den Andeutungen der Chronif 1) ein großer Poet in unvergänglichen Bügen aufgestellt und an feinen Namen gefnübst hat: ober ob nicht vielmehr die Berrschbegier, welche bas ganze Geschlecht befeelt, fich in Richard III Schritt für Schritt zu einer Leidenschaft steigerte, die ihn alle menschlichen und göttlichen Gefete vergeffen machte: genug, er beging folche Thaten, dan ber Abscheu ber Welt mit Recht auf ihm laftet.

Wie aber bie inneren Zerwürfnisse bes herrschenden Geschlechts in dem ganzen Lauf seiner Geschichte den politischen und nationalen Entwickelungen Bahn machen mußten, so geschah es auch diesmal: diese Unthaten eröffneten einen Ausgang aus den Berwirrungen. Denn da Richard, indem er die Lancaster zu verfolgen fortsuhr, die angesehensten Yorks mit noch härteren Schlägen traf, so gab er Anlaß, daß zwischen den vornehmsten und gleich bedrohten Bersön-

Ex-7".".....

<sup>1)</sup> Wenigstens erdichtet hat Sir Thomas More die Art und Beise ber Ermordung nicht; sie stammt aus einem Bekenntniß der Betheiligten in Heinrichs VII Zeit. Dightonus traditionis hujus principale erat instrumentum. (Bacon 212.) Auch Thres scheint bekannt zu haben.

Same and the same of the same

Bortom or state

していているというないというとうないとなるとなるとなっているというないというないというないとないないというにはなっているというないのではないとなっているというないというないというというというというない

lichkeiten beider Barteien, die gegen den Ufurpator die nämliche Sache hatten, Annäherungen stattfanden.

Die verwittwete Königin, die ihr Leben in einem Aspl fristete, wurde mit der Mutter des Mannes, der jest als das Haupt der Lancaster auftrat, Heinrich Grafen Richmond, durch Bermittelung ansgesehener Freunde in geheime Berbindung gebracht und der Beschluß gefaßt, daß eben dieser Heinrich, und die Tochter Elisabeths, an welche sich die Rechte beider Linien knüpften, mit einander vermählt werden sollten, eine Aussicht, welche die sofortige Verbindung der Parteien anbahnen könne. Dann sollte sich Heinrich Richmond an ihrer Spize dem Usurpator entgegensehen und ihn vom Thron verziagen. Die in den Freistätten und Heiligthümern zerstreuten Flüchtslinge beriefen ihn zu ihrem Capitän 1).

Die Frage entsteht, — man hat sie oft verneinend beantwortet, ob Heinrich ein Lancaster mit vollem Rechte war, und ob ihm ein gegründeter Anspruch auf die englische Krone zustand. Er liebte es, sein Geschlecht von bem Belben ber Balichen, bem fabelhaften Arthur, herzuleiten. Sein Großbater Owen Tubor, ein Balfchmann, war mit bem königlichen haus baburch in Berbinbung getreten, daß er fich mit ber Wittme Beinrichs V, Catharina von Frankreich, vermählte: wie sich benn Berbindungen fürstlicher Damen mit angesehenen Ebelleuten bamals nicht selten finden. Und eine höhere Stellung erlangte Owen Tudor daburch allerdings, aber von einem Anspruch an die Krone konnte nicht die Rede sein. Dieser schrieb sich allein baber, daß ber Sohn aus biefer Berbindung, Ed= mund Tubor, Graf von Richmond, fich mit einer Dame aus bem haus Sommerset bermählte, welche burch ihren Bater bon Johann von Gent, bem Stammbater ber Lancafter, aus beffen britter Che mit Catharina Swynford abstammte. Man hat nun gesagt, diese Che, an sich unregelmäßiger Natur, sei von Richard II nur unter ber Bedingung als legitim anerkannt worden, daß den Abkömmlingen aus berfelben kein Recht an die Nachfolge bes Reiches zustehen follte, — so heißt es in der That in dem oft gedruckten Patent darüber. Mein noch existirt das Original der Urkunde und zwar in zwei Ausfertigungen, von benen sich die eine unter den Rollen des Parlaments, die andere unter den Rollen der Batente findet. In ber ersten fehlt die Beschränkung; in der zweiten steht sie, aber

<sup>1)</sup> Videntes, quod si novum conquestionis suae capitaneum invenire non possent, brevi de omnibus actum foret. Hist. Croyl. 568.

als eine spätere Interlineareinschaltung. Es kann als bewiesen angenommen werden, daß Richard II bei seiner Legitimirung der She diese Bedingung nicht gemacht hat, daß sie erst durch Heinzich IV, der an der Berechtigung seiner Halbbrüder Anstoß nahm, bei deren Bestätigung hinzugesügt worden ist. Unmöglich aber konnte die einmal geschene Legitimirung durch einen späteren Fürsten einzseitig beschränkt werden. Ich denke, daß sich gegen die Gesetzlichseit des Anspruchs Heinrichs VII, der dann auf seine Nachfolger überzgegangen ist, nichts einwenden läßt. Die Beschränkung gehörte zu den Handlungen einseitiger Willstür, durch welche Heinrich IV seine unmittelbaren Nachsommen auf immer in dem Besitz der Krone sestzustellen suchte. Richt von ihm, sondern von seinem Bater, dem Begründer des Geschlechts, leiteten die Grafen von Richmond ihr Anrecht ab.

Wenn nun die Fahne eines ächten Lancaster wieder im Felde erschien und die mißvergnügten, von Richard mißhandelten Yorks sich ihr beigesellten, so ließ sich allerdings hoffen, daß der Usurpator gestürzt, und aus der Vereinigung beider Linien eine feste Gewalt bervorgeben würde.

Doch war ber Ausgang auch bann noch fehr zweifelhaft.

Wie in den früheren Bürgerkriegen, so bedurfte es auch für diesen der Unterstützung einer fremden Macht. Mit französischer Hülfe führte der Graf von Richmond etwa 2000 Mann, bei denen nicht mehr als vielleicht 800 Engländer waren, nach Wales?); bei seinem weiteren Borrücken schlossen sich ihm verhältnismäßig ansehnliche Verstärkungen an; doch zählte er nicht mehr als 5000 Mann unter seinen Fahnen, schlecht gekleidetes, noch schlechter bewassnetes Volk, als Richard mit einem überlegenen ritterlichen Heere auf ihn heranzog. Heinrich wäre verloren gewesen, wenn er nicht in den Reihen desselben Anhänger gefunden hätte. Schon vor dem Zusammentressen begann der Absall von Richard: mitten in der Schlacht ging dann der vornehmste Heereshause zu Heinrich über. Richard

A Control

<sup>1)</sup> Ich entnehme bas aus Nicolas: Observations on the state of historical literature, 1830, S. 178. Die Einwendung Hume's, daß die Mutter bem Sohne hätte vorangehen milffen, hebt sich dadurch, daß man überhaupt regierende Königinnen noch nicht gesehen hatte.

<sup>2)</sup> Wie es bamals die Welt ansah, entnimmt man aus den Worten der Chroniques de Jean Molinet, ed. Buchon, III, 151. Le comte de Richmond fut couronné et institué Henri VII, par le confort et puissant subside du roi de France.

fand ben Tod, ben er suchte: benn er wollte sterben ober König sein: noch auf bem Schlachtfelb ward Heinrich zum König ausgerufen.

Kein Zweifel, daß er seiner Berbindung mit den Yorks, deren Recht damals allgemein als das besser galt, wie seinen Sieg, so auch die freudige Anerkennung verdankte, die ihm nach demselben zu Theil wurde: — aber seine ganze Sinnesweise sträubte sich dagegen, seinen Staat auf diese Gemeinschaft zu gründen: er hegte den Ehr-

geig, boch nur fraft eines eigenen Rechtes zu berrichen.

Bei ber erften Versammlung bes Parlaments, bas er nicht eher berief, als bis er bollfommen im Befit und gefronter Konig war, stellte sich ihm ein sehr eigenthümlich englisches Rechtsbedenken in ben Beg. Es bestand barin, daß viele Mitglieder des Unterhauses von ber früheren Regierung verurtheilt waren. Wie follten diejenigen Gefete geben, welche sich außerhalb bes Gesetzes befanden? Wer sollte fie von dem Makel reinigen, der auf ihnen haftete? Gegen Beinrich felbst konnte diese Einwendung erhoben werden. In dieser Berlegenheit wandte man sich an die Richter: und diese entschieden, daß ber Besitz ber Krone alle Mängel hebe, und der König auch ohne parlamentarische Beiftimmung bereits König fei 1). In ben allgemeinen Berwirrungen war man fo weit gekommen, daß es außerhalb der Continuation der Rechtsformen wieder eine Macht geben mußte, von welcher die Erneuerung berfelben ausging. Der factische Befit ber Krone bilbete biesmal bas lebenbige Moment, um welches her sich der Rechtsstaat wieder zusammenschließen konnte. Indem der König die dem Besit der Krone inhärirende Befugniß anwandte, konnte er die Zurucknahme der auf seinen Anhängern und einem großen Theile des Parlaments lastenden Verdammungen bewirken. Nachdem die Gesetlichkeit der Versammlung festgestellt war, schritt sie zu der Anerkennung der Rechte Heinrichs an die Krone, in den Worten, wie sie bei den ältesten Lancasters gebraucht worden waren.

In der papstlichen Bulle, welche die Thronfolge Heinrichs beftätigt, werden drei Gründe für dieselbe angegeben: das Recht des Krieges, das unbezweifelte nächste Recht der Succession, und die Anerkennung der Parlamente. Auf das erste legte der König selbst großen Werth: er bezeichnet einmal den Ausschlag der Schlacht als

<sup>1)</sup> A quo tempore Rex coronam assumpserat, fontem sanguinis fuisse expurgatum — ut regi opera parlamentaria non fuisset opus. So Bacon: Henricus VII, 29.

bie Entscheidung Gottes zwischen ihm und seinem Gegner. Der Bermählung mit der Tochter Eduards IV, die er erst vollzog, als er allseitig anerkannt warb, vermied er hierbei ju gedenken. Die papst= liche Bulle erklärte, daß bie Krone von England in Beinrichs Rachkommen erblich sein sollte, auch bann, wenn biefe nicht aus ber porfistischen Vermählung entsprungen wären.

Man begreift das vollfommen: Beinrich wollte in feiner Gemablin nicht eine Mitregentin von gleichem und sogar besserem Rechte, als das seine war, neben sich haben; aber man begreift auch, daß ihm fein Berfahren neue Feindseligkeiten jugog. die verwittwete Königin ließ vernehmen: ihre Tochter sei durch die Bermählung mehr zurudgebrängt als gehoben worden. Die ganze Partei ber Porks aber fühlte fich migachtet und beleidigt. Aufregung bes Unwillens und bes Chraeizes, in die fie gerieth, ift es zuzuschreiben, daß ein paar Abenteurer, die sich als achte Nachkommen des Hauses Nork gebehrdeten. Lambert Simnel und Perkin Warbed, von dem Auslande unterftütt, die größte Theilnahme und Anerkennung in England fanden. Den ersten hat Beinrich VII in offener Feldschlacht bestehen muffen, ben zweiten hat er nur durch eine große europäische Combination in seine Sand bekommen.

Aber nicht immer wollte er mit offenem Aufruhr ju schlagen haben. Er war gang ber Meinung, die sein Kangler aussprach, daß man Feinbseligkeiten folder Art nicht durch das Kriegsschwert bämpfen könne, sondern nur burch wohlbedachte und scharfe Gesete, burch welche ber Same ber Rebellion erstickt werde, und durch starke Institutionen zur handhabung berselben. Bor allem fand er es unerträglich, daß die Großen einen zahlreichen Unbang durch Berpflichtungen, die durch bestimmte Abzeichen öffentlich zur Schau getragen wurden, an sich gefesselt hielten. Die unteren Gerichtshöfe und bie Geschworenen leisteten bei vorkommenden Uebertretungen der Gesete ben Dienst nicht, ben man von ihnen erwartete. Unsicherheit ber oberften Gewalt, die Macht, welche die großen Parteiführer ausübten, erfüllte bie Schwächeren, welche über fie ju Bericht figen sollten, mit Besorgniß vor ihrer unausbleiblichen Rache. Um biesem Unwesen ein Ende zu machen, hat Seinrich VII ben Gerichtshof ber Sternkammer eingerichtet. Mit Bewilligung bes Parlaments, bon bem alle entgegengesetten Parteiregungen ausgeschlossen wurden, gab er seinem geheimen Rath, der durch die vornehmsten Richter verstärft wurde, eine feste Einrichtung zu diesem 3wed. Er follte alle jene persönlichen Berbindungen, die ungesetlichen Ginwirfungen auf die p. Rante's Berte XIV.

30.

Wahl ber Sheriffs, jebe tumultuarische Versammlung strafen, die Vorbereitungen eines Aufruhrs, ehe er noch zum Ausbruch käme, verhindern können, und zwar in Formen, welche nicht die gewöhnlichen der englischen Rechtspflege waren. Ein gewaltiges Werkzeug in den Händen der Regierung, welches auch sehr misbraucht werden konnte, damals aber nothwendig schien, um die unversöhnten Feinde und die immer wieder auswogende Parteiung im Zaum zu halten. Die obwaltenden Umstände sieht man daraus, daß die Räthe des Königs selbst, um gegen Gewaltthaten sicher zu sein, ein besonderes Geset ausbrachten, welches Attentate gegen sie als gegen den König selbst gerichtet bezeichnete. Dann aber haben sie sich, eben als Männer, welche mit dem König und seinem Staat in der engsten Verbindung standen, ihrer Besugniß mit unnahbarer Strenge besteint. Hauptsächlich von der Errichtung dieses Gerichtshofes hat man es hergeleitet, daß England zu innerer Ruhe gelangte 1).

Wenn Heinrich so viel Werth barauf legte, daß er ein Lancaster war, so hätte man erwarten können, daß er die Rechte des Parlaments erneuern würde. Aber in biefer Hinsicht folgte er bem Beispiel ber Porks. Auch er schrieb Benevolenzen aus, wie Eduard IV, und zwar in noch ausgebehnterem Makstabe; er machte eine Berordnung, daß das freiwillig Zugefagte mit berfelben Strenge eingetrieben werden fonne, die bei gewöhnlichen Auflagen galt. Gine andere Quelle finanziellen Gewinnes, die ihm noch schlimmere Rachrebe gemacht hat, lag in feiner Commission gegen Uebertretungen. Anders konnte es nicht sein, als daß beim Schwanken ber Gewalt und ber Statuten selbst taufenbfältige Ungesetlichkeiten vorgekommen wären. Und noch immer gingen fie fort. Befonders empfand es ber König, daß man aufgehört hatte, die Gefälle zu gahlen, welche ber Krone fraft ihres Oberlehnsrechts zustanden. Alle biese Berfaumniffe und Rehler wurden nun mit ber Strenge bes alten normannischen Spftems, und zugleich mit ber Dienstheflissenheit bamaliger Barteimanner, bie babei ihren eigenen Bortheil faben, beimgefucht und gebüht. Ein Berfahren, bas Brivaten und Communen unendlich beschwerlich fiel, und die Familien zu Grunde richtete, aber die Raffen bes Königs füllte. Giner feiner Grundfate mar, dag feine

<sup>1)</sup> Ebw. Cofe: 4. Inst. cap. IX. It is the most honorable court, our parliament excepted, that is in the christian world. — In the judges of the same are the grandees of the realm: and they judge upon confession or deposition or witness. — This court doth keep all England in quiet.

Gesetze unter keinen Umständen verletzt werden dürften, ein anderer, daß ein Fürst, welcher Ansehen genießen wolle, immer bei Gelb sein musse: sie wirkten hier beibe zusammen.

Wenn man die Verzeichnisse seiner Sinnahmen ansieht, so bestehen sie, wie in anderen Reichen, aus dem eigenen Sinkommen der Krone, welches durch heimgefallene Besithümer ausgestorbener großer Geschlechter ansehnlich vermehrt worden war, den auf Lebenszeit verssicherten Zollerträgen, dem Zehnten von den Geistlichen, den Lehnszgefällen. Man berechnete sie ungefähr so hoch, wie das Sinkommen französischer Könige in dieser Zeit, aber man bemerkte, daß der König von England davon nicht mehr als zwei Drittheile ausgebe. Parlamentarischer Bewilligung bedurste er nicht, zumal da er sich von gefährlichen auswärtigen Verwicklungen ferne hielt. In den letzten dreizehn Jahren hat er nie ein Parlament berufen.

Eben dies entspricht dem Gedanken seiner Regierung. Nachdem durch das Hin: und Wiederwogen der Parteien alles zweifelhaft gesworben, hat er sein persönliches Recht durch das Glück der Waffen zur Geltung gebracht, und in den Mittelpunkt der Regierung gesstellt. Soll er es durch das unaufhörliche Anfluthen popularer Meinungen wieder in Frage gerathen lassen? Er gründete sich ein von volksthümlicher Bewegung unabhängiges höchstes Gericht, ein von den Bewilligungen einer popularen Versammlung unabhängiges Kinanzwesen.

Aber er befand sich boei in dem Nachtheil, unaufhörlich Zwang anwenden zu muffen: seine Regierung hatte allezeit bas Bittere und Gehässige eines Parteiregiments. Mit unablässiger Gifersucht bewachte er die geheimen Gegner, welche nach einer auswärtigen Bewegung aussahen, um sich noch einmal zu erheben: er hielt sich Tagebücher über ihr Thun und Lassen: man sagt, er habe sich ber Beichtväter hierzu bedient: Menschen, beren Name von Zeit zu Zeit zu St. Baul wegen vergangener Verräthereien feierlich verflucht wurde, jo daß sie als seine offenen Keinde galten, sind ihm als Späher nütlich geworden. Wenn zwischen empfangenen Diensten und verbächtigem Betragen zu entscheiben war, so bilbete bas lette bie überwiegende Rudficht zum Verberben ber Schlachtopfer. helm Stanley, der in der Schlacht an der Entscheidung über die Krone den wesentlichsten Antheil gehabt, und fast als der erste Mann bes Reiches nach dem König erschien, hatte sich bei ber Erscheinung Perkin Warbecks, ber fich für ben jungeren ber Sohne Eduards, Richard von Nort, ausgab, bas Wort entschlüpfen laffen,

いたのでものではいるのでは、これでは、これでは、これをはないないとのできないが、これのは、これでは、これのは、これのできないとのできないのではないというというないのできない。

er wurde auf beffen Seite treten, wenn er ber ware, für ben er sich ausgabe. Dies Wort hat er mit bem Tobe bugen muffen, weil er einen Zweifel an ber Rechtmäßigkeit bes Königs angebeutet habe, ber Andere jum Aufruhr verleiten könnte. Allmählich hörten die Bewegungen auf: ber hohe Abel bezeigte bem König loyale Singebung: boch schloß er sich eihm nicht an, er ließ ihn mit feiner Berwaltung allein. Das Princip bes Königs war, die Gefete auf bas ftrengste zu vollstreden, boch mar er nicht bos von Ratur; wenn man seine Bnabe anflehte, war er bereit, fie ju gewähren. Die einseitige Stellung eines Fürsten, ber seine Autorität mit ber außerften Strenge handhabt, schließt boch landesväterliche Fürforge nicht aus. Beinrich beschnitt seinem Bolf bie Flügel, um es an Gehorsam ju gewöhnen, bann freute er fich, wenn fie ihm wieder wuchsen. Wir finden sogar, daß er sich einen Entwurf gemacht, wie bas Land zu bearbeiten fei, damit ein Jeder zu leben habe. Das Bolk liebte ihn nicht, aber es haßte ihn auch gerade nicht: schon dies mar für Beinrich VII genug.

Ein hagerer Mann, von ziemlich hohem Buchs, blonbem, bunnem Haupthaar, bessen Angesicht die Spuren ber Stürme trug, die er bestanden hatte; in seiner Erscheinung machte er mehr den Eindruck eines hohen Beistlichen als eines ritterlichen Königs. Wie so gang war er hierin das Gegentheil Eduards IV. Auch er veranstaltete wohl öffentliche Bergnügungen und sparte fein Geld, um sie prächtig auszurichten, weil feine Burbe bas forberte, aber feine Seele nahm keinen Theil daran, er entfernte sich, sobald er irgend konnte; er lebte nur in ben Geschäften. In seinem Rathe fagen ausgezeichnete Männer, kluge Bischöfe, erprobte Kriegsführer, gesetzundige Magistrate: er hielt für seine Pflicht und seinen Bortheil, ihren Rath zu hören. Und nicht ohne Einfluß waren fie: einen und ben andern bezeichnete man als die Bezähmer feines eigensüchtigen Willens. Aber bie Summe ber Geschäfte behielt er in eigenen Banben. Alles, mas er vornahm, leitete er auf das vorsichtigste ein und führte es in ber Regel burch. Die Fremden halten ihn für verschlagen und hinterlistig; ben Ginheimischen scheint seine jum Ziele führende Klugheit etwas Uebermenschliches zu haben. Hatte er perfonliche Leidenschaften, so wußte er sie zu unterdrücken; er erschien allezeit gelaffen und nüchtern, wortkarg und boch leutselig.

Fast seine vornehmste Thätigkeit war dahin gerichtet, jede Einwirkung von außen von seinem geordneten Reiche abzuwenden.

> eria. Odan karantzak

#### Bweites Capitel.

### Abwandlungen in ber europäischen Stellung.

Das weltbeherrschende Ereigniß der Spoche lag in dem raschen Emporkommen der französischen Krone, die, nachdem sie sich der engslischen Anfälle erwehrt hatte, aller bisher getrennten Gebiete der großen Basallen, zuletzt auch der, Bretagne Meister wurde, und einen Anlauf nahm, ihr Uebergewicht nach allen Seiten empfinden zu lassen.

An und für sich hätte Niemand mehr den Beruf gehabt, sich dem entgegenzusetzen, als der König von England, der ja noch immer den Titel von Frankreich trug. Birklich hat, Heinrich VII noch einsmal seinen Anspruch an die französische Krone, an Normandie und Guhenne erneuert, und an einer Coalition Theil genommen, durch welche Carl VIII gezwungen werden sollte, Bretagne herauszugeben; er ist nach Calais abgegangen und hat Boulogne bedroht. Aber Ernst war es ihm mit diesen umfassenden Absichten bei seinem Kriegsunternehmen nicht, so wenig wie einst Sduard IV bei einem ähnlichen. Heinrich VII war zufrieden, als ihm, eben wie diesem, eine ansehnliche Geldzahlung Jahr für Jahr zugesichert wurde. Die Engländer nannten es einen Tribut, die Franzosen eine Benston. Dem König war es angenehm, und für seine inneren Angelegenheiten vortheilhaft, gleich damals — 1492 — eine Summe Geldes zu freier Verfügung zu erhalten.

Und Niemand hätte ihm rathen können, sich dem Haus Burgund unbedingt auzuschließen. Noch lebte die Wittwe des Herzogs Carl, die es unerträglich fand, daß daß Haus York, aus dem sie stammte, von seiner "triumphirenden Majestät, die über die sieben Nationen der Welt leuchtete", denn so drückte sie sich aus, heradgestürzt worden sei. Bei ihr fanden die flüchtigen Anhänger des Hauses Jork Ausenahme und Schutz: von ihr und ihrem Schwiegersohne Maximilian von Desterreich wurden die Prätendenten ausgerüstet, welche Heinzich VII die Krone streitig machten. Heinrich konnte sürwahr nicht wünschen, daß Bretagne an seine geschworenen Gegner käme, so daß er auch von daher in jedem Augenblick bedroht worden wäre. Denn wie hätte er sich schmeicheln können, eine dynastische Antipathie durch ein vorübergehendes Bundesverhältniß zu beseitigen.

Da geschah es, daß Ferbinand ber Katholische von Spanien ihm Allianz und Verwandtschaft antrug.

Bas diesen Fürsten bazu vermochte, war vor allem der Einfall Carls VIII in Italien, seine Eroberung von Neapel, auf das die Krone Aragon gerechte Ansprüche hatte. Sein Blan war, ber großen consolidirten Macht von Frankreich ein Familienbundniß entgegenzuftellen, mit Defterreich: Burgund, Portugal, und vor allem mit England: er hoffte davon eine Rückwirkung auf Italien, welches immer bem Mächtigsten zu folgen pflege. Ferdinand bot dem König von England eine Bermählung seiner jüngsten Tochter Catharina mit bem Prinzen von Wales an. In bem geheimen Rath von England ward manche Einwendung hiegegen gemacht, man wollte nicht bie Feindschaft von Frankreich auf sich ziehen: und hatte die Berbindung bes Prinzen mit einer Prinzessin aus bem Sause Bourbon, wie fie bamals in Vorschlag tam, lieber gesehen. Es war ber perfonliche Entschluß heinrichs VII, wenn bas Erbieten angenommen wurde. Im September 1496 ift man über die Bedingungen übereingekommen: am 15. August 1497 hat im Schloft zu Woodstod die Berlobungs: ceremonie stattgefunden 1).

Und vor Augen liegt, was Heinrich VII zu seinem Entschluß bewog; es war das Berhältniß zu Schottland, auf welches die Spanier bereits Einfluß übten.

Da hatte jener zweite Prätendent, Perkin Warbeck, bei dem

<sup>1)</sup> Zurita Anales de Aragon V, 100. Der spanische Gesanbte, ber bie Berbindung damass durchgesishet hat, ist Doctor Ruyz Gonzales de Puerta. Doch war der Gedante viel älter: im Jahre 1492 ist bei der ersten Allianz davon die Rede gewesen (V, 11.); in dem vor Kurzem bekannt gewordenen Journal einer englischen Gesandtschaft nach Spanien erscheint im März 1489 donne Katherine al notre princess de Angleterre. Memorials of Henry VII, 180.

jungen ritterlichen Racob IV die beste Aufnahme gefunden: er vermablte fich bort mit einer Dame aus einem ber vornehmsten Saufer: im perfonlichen Geleit biefes Fürsten machte er einen Bersuch, in England einzudringen, ber nur burch die Ungunft ber Jahreszeit scheiterte. Der spanische Gesandte Pedro de Apala hat aus Rudficht auf Heinrich bamals bewirkt, daß Warbeck Schottland verließ. Aber im Sabre 1497 erneuerte fich die Gefahr noch in größerem Dag-Warbeck landete in Cornwales, wo sich alles Volk um ihn schaarte; ein schon einmal bezwungener Aufstand lebte wieder auf; in biefem Augenblick fam Jacob IV, von den Großen seines Landes angetrieben, mit einem stattlichen Seere über bie Grengen: ein Busammenwirken beiber Bewegungen batte ben König in große Ber legenheit bringen können. Abermals ist es bann ber spanische Gesandte gewesen, welcher Jacob IV bestimmte, sich nicht weiter borwärts brängen zu laffen; sondern vielmehr ihm selbst ben Auftrag ju geben, seine Streitigkeiten mit England auszugleichen. Beinrich VII behielt freie Sand, um den Aufruhr in Cornwales ju erbruden; Berkin Warbed ward auf ber Alucht gefangen.

Da die Absicht der Spanier dahin ging, Schottland von seinem alten Bund mit Frankreich loszureißen und zwar ebenfalls durch eine Familienverbindung: so war es ein wesentliches Moment ihrer Bermittelung, daß Heinrich VII wie seinen Sohn Arthur mit einer spanischen Infantin, so seine Tochter Margaretha mit Jacob IV von Schottland verlobte. Die Verständnisse mit Spanien und Schottland gingen Hand in Hand.

Und auch nach einer andern Seite hin ward dem König von England die Verbindung mit Spanien sehr nütlich. Ferdinand hatte seine ältere Tochter Johanna mit Erzherzog Philipp, dem Sohne Maximilians, vermählt: unmöglich konnte dieser nun das portistische Interesse so eifrig festhalten, wie sein Vater oder seine Großmutter. Es war ein Ereigniß von Bedeutung, daß zu Pfingsten 1500 eine Zusammenkunft zwischen dem englischen und dem erzherzzoglich burgundischen Hof in der Nähe von Calais stattsand. Heinrich besleißigte sich, die zu gewinnen, die er als seine Feinde kannte: aber zugleich wünschte er es bemerkt zu sehen, daß ihm der Erzherzog die Sere erwies, die einem legitimen König zusommt. Wenn es in England noch Anhänger der Yorks gab, die ihre Hossinung auf das Haus Burgund setzen, so sollten sie ersahren, daß sie von da nichts mehr zu erwarten hätten.

So diente die spanische Verbindung dem verschlagenen und

?

umsichtigen Politiker, um ihn vor jeder Gegenwirkung aus Schottland und den Niederlanden sicher zu stellen. Als Catharina im Jahre 1501 zu ihrer Bermählung nach England kam, wurde sie auch deshalb mit Freuden aufgenommen, weil ihre nahe Verwandtschaft mit dem burgundischen Hause ein gutes Verhältniß zu den Niederlanden verhieß <sup>1</sup>).

Niemals aber ift eine verhängnisvollere Che geschlossen worden. Man weiß nicht, ob ber Pring von Wales fie wirklich vollzogen hatte, als er, noch nicht sechzehn Jahre alt, mit Tobe abging. Aber die beiden Bater befanden sich so wohl bei ihrem Bundnig, bas bem einen vermehrte Sicherheit, bem andern größeres Ansehen in der Welt verlieh, daß fie auch die Familienallianz, durch welche es verstärkt wurde, nicht aufgeben mochten. Ferdinand gerieth auf ben nicht zwar in Spanien, aber in ber übrigen europäischen Welt fehr ungewöhnlichen Gebanken, bie Infantin mit bem Bruber bes Berftorbenen, Beinrich, der nun als Pring von Bales erschien, ju vermählen. Gleich mit der Condolenz über den Todesfall vereinigte er ben Antrag auf die neue Bermählung. In England verbarg man fich von Anfang an nicht, daß die Sache wegen ber fünftigen Succession, die von feiner Seite bestritten werden durfe, ihre bebenkliche Seite habe. Es bezeichnet ganz die Art und Weise bes alten Bolitifers, welchen Ausweg er traf. Heinrich erwirkte bei bem römischen Hofe eine Dispensation für die neue Vermählung, welche ausdrücklich auch ben Fall einschloß, daß die frühere wirklich voll= zogen worden sei. Aber es scheint fast, als habe er diefer Ermäch= tigung nicht vollkommen vertraut. So boch bas Unsehen bes oberften Priefters in ber Welt noch ftand, fo gab es doch Fälle, für welche Ranonisten und Theologen seine dispensirende Gewalt in Zweifel zogen; unmöglich konnte man schon vergeffen haben, daß, als Ri= chard III sich mit seiner Richte Elisabeth vermählen wollte. eine Anzahl Doctoren eine folde Ehe migbilligten, felbst bann, wenn ber Bapft sie gutheißen sollte. Genug, Beinrich VII veranlaßte, ober hatte wenigstens nichts bagegen, bag fein Sohn, nachbem bie Ceremonie ber Bermählung awischen ihm und Catharina vollzogen worben war, gegen die Gultigkeit berfelben, auf den Grund seiner

<sup>1)</sup> Burita V, 221. La princesa fue recibida con tanta alegria communemente de todos, que affirmavan aver de ser esta causa, no solo de muy grande paz y prosperidad de sodo a'quel reyno, pero de la union delay de los estados de Flandes.

allzu großen Jugend feierlich Verwahrung einlegte, an dem Vorabend bes Eintrittes in sein funfzehntes Jahr vor dem Bischof von Winchester, welcher der vornehmste Stahr vor dem Bischof von Winchester, welcher der vornehmste Staatssecretär des Vaters war. Hiedurch blied alles unentschieden. Catharina lebte auch ferner in England: die Mitgist brauchte nicht herausgegeben zu werden; man rettete die allgemeine Einwirfung der politischen Verbindung; aber man konnte sie doch jeden Augendlick wieder auflösen und entzweite sich darum nicht mit Frankreich, von wo von Zeit zu Zeit Anträge zu einer entgegengesetzen Vermählung eingingen. Der Prinz behielt vollkommen freie Hand, von der Dispensation Gebrauch zu machen oder nicht.

Auch für ihn selbst, ben König, beffen Gemahlin im Jahre 1503 gestorben war, wurde noch viel nach beiden Seiten unterhandelt. Die Franzosen boten ihm eine Dame aus dem haus Angouleme an; er jog die Tochter Maximilians, Margaretha von Defterreich, vor, nicht fürwahr wegen ihrer personlichen Eigenschaften, fo lobenswerth fie auch sein mochten; er sette eine Bedingung in seiner Art bafür, bie Auslieferung bes flüchtigen Ebmund be la Bole, Grafen Suffolf, ber als der vornehmste Repräsentant der Porks erschien, und wie früher einmal in Frankreich, so bamals in den Niederlanden Aufnahme gefunden hatte. Philipp, ber nach bem Tobe seiner Schwiegermutter von den Königreichen seiner Gemahlin in Spanien Besitz ergreifen wollte, ward auf der Ueberfahrt von Flandern durch einen Sturm an die englischen Ruften getrieben: er war der Gaft Beinriche in Windsor, Richmond, London. Siebei ward bann die Bermählung des Königs mit der Schwester Philipps verabredet, und augleich jene Auslieferung. Lange sträubte sich Philipp: als er nachgab, ließ er sich wenigstens versprechen, daß heinrich VII bem Grafen, ben er bes Hochverraths bezüchtigte, nicht an bas Leben gehen wolle. Er hat sein Wort gehalten: erft nach seinem Tobe ist ber Gefangene umgebracht worden.

Margaretha hatte keine Neigung, sich mit dem strengen und eigensüchtigen alternden König zu vermählen: dieser selbst kaßte, als Philipp kurz nach seiner Ankunft in Castilien von einem frühen Tod hingerafft ward, den Gedanken, sich mit dessen Wittwe, Juana, wiewohl sie ihres Geistes nicht mehr mächtig war, zu vermählen. Er eröffnete darüber eine Unterhandlung, die er mit Eifer und anscheinendem Ernst betrieb. Die Spanier schreiben ihm die Absicht zu, sich mit der älteren, seinen Sohn mit der jüngeren Tochter Ferdinands zu vermählen, und die Vermählung des letzteren, die

Part Care Comment

er absichtlich immer verschob, jum Breise ber eigenen ju machen. Raum follte man bem vernünftigen und weifen Fürsten in feinen Jahren bei abnehmenden Kräften eine folche Thorheit zutrauen. Daß er die Antrage machte, leibet keinen Zweifel: aber man wird annehmen dürfen, daß er dem Andringen der Spanier auf die Bermählung seines Sohnes mit ber Infantin absichtlich eine Forberung entgegenseben wollte, die fie nimmermehr gewähren konnten. Denn wie follten fie ben König von England Antheil an ben unermeßlichen Erbansprüchen Juanas nehmen laffen? Beinrich wollte bie Bermählung feines Sohnes weber abbrechen noch vollziehen: bas erste nicht, benn es batte ihm Spanien verfeindet, aber auch bas aweite nicht, benn es hatte ihn mit Frankreich entzweien konnen. Zwischen biesen beiben Mächten stellte er sich selbständig auf, ohne fich jedoch ernstlich in ihre Sandel zu mischen, nur mit ber Absicht. ihre Feindseligkeiten abzuwehren, und ihr Interesse an bas' feinige ju knüpfen. Seine politischen Berhältniffe follten, wie er fagte, um England, in beffen Innern er allmählich vollkommen herr und Meister geworden war, eine eherne Mauer ziehen. Die Krone, die er auf bem Schlachtfeld erobert, und unter ben schwerften Gefahren als die seine behauptet, hinterließ er seinem Sohne als einen unbeaweifelten Besit. Was seit Sahrhunderten nicht geschehen war, ber Sohn folgte dem Bater ohne Widerrede, ohne Nebenbuhler nach. Er brauchte ben Thron nur zu besteigen, die Zügel ber Berwaltung in die Sand zu nehmen.

# heinrich VIII und Cardinal Wolseh in ihren früheren Jahren.

Daß nun aber die Politik, so wie sie war, fortgesetzt werden sollte, war doch nicht zu erwarten.

Mas in der Geschichte großer Reiche und Staaten nicht selten ein entscheidendes Moment gebildet hat: auf den Bater, der vorssichtig und in nachhaltiger, bitterer Arbeit die Macht begründet und befestigt hatte, folgte ein lebenskräftiger Sohn, der sich ihres Besitzes freuen wollte, und festen Boden unter seinen Füßen sühlend, nach seinem eigenen Sinn zu leben dachte. Auch Heinrich VIII empfand das Bedürsniß, populär zu sein, wie die meisten eintretenden Fürsten: die beiben Leiter der siscalischen Commission, Empson und Dudley, opferte er dem allgemeinen Hasse. Aber überhaupt schien

ihm die Anschauungsweise seines Baters zu engherzig, sein Berfahren zu bedachtsam.

Die erste große Frage, die ihm vorgelegt wurde, betraf seine Bermählung: er entschloß sich ohne weitern Berzug zu berselben. Rein Zweifel, daß dabei vornehmlich politische Rudfichten in Betracht kamen. Frankreich war immer mächtiger geworben, es hatte eben damals durch einen großen Sieg die Republik Benedig niedergeworfen; man meinte, einen ober ben andern Tag werbe es mit England zusammenftogen und hielt für rathsam, sich im voraus mit Denen zu verbinden, welche alsbann zur Stütze bienen könnten Und bas waren benn vor allem bie Spanier 1). Doch trafen, wenn nicht alles täuscht, die politischen Erwägungen mit ber Reigung bes Fürsten zusammen. Die Infantin stand in der vollen Bluthe der Jahre; der jungere Mann, der wider seinen Willen bom Umgang mit ihr entfernt gehalten worden war, konnte wohl einen Eindruck von ihr empfangen: überdies hatte fie fich in ihrer schwierigen Lage taftvoll und würdig zu betragen gewußt; mit einer tabellofen ernften Haltung verband sie Sanftmuth und Liebenswürdigkeit. Unverzüglich ward die Bermählung vollzogen; an den Krönungsfeierlichkeiten ihres Gemabls konnte Catharina schon als Königin Theil nehmen. Wie athmeten diese Festlichkeiten wieder so vollkommen den Charafter ritterlicher Bracht von ehebem! Man fah ben Champion bes Ronigs. ben eigenen Berold voran, in vollen Baffen, auf bem Streitrog, welches die Wappen von England und Frankreich trug, in die Salle bereinreiten; er rief einen Jeben, ber ba fagen wollte, bag Beinrich VIII nicht ber mahre Erbe biefes Reiches sei, jum Zweikampf auf; bann bat er fich einen Trunk Weines vom König aus, ber ihm benfelben in goldenem Becher reichen ließ: ber Becher war bann fein eigen.

Heinrich VIII hatte auf seinem Thron ein verdoppeltes Selbstgefühl, da zugleich das Blut der Yorks in! seinen Abern floß. In ben europäischen Angelegenheiten war er nicht mehr mit der Abwehr fremder Einwirkungen zufrieden: er wollte wie seine Altvordern mit der Macht von England in dieselben eingreifen. Nachdem die beftandenen Gesahren aus der lebendigen Erinnerung zurückgetreten waren, regte sich die alte Kriegslust wieder.

.....

<sup>1)</sup> Burita: VI, 193. Por que el rey Luys cada dia se yva haziendo mas poderoso y no teniendo el rey de Inglaterra confederation y adherencia con los que avian de ser enemigos forçosos del rey de Francia, quedava aquel reyno en grande peligro.

:

Als nun Frankreich in feiner Siegeslaufbahn Widerstand au finden anfing, erst durch Babit Rulius II. bann burch Konia Ferdinand, zögerte Beinrich nicht, mit ihnen gemeinschaftliche Sache gu machen. Seine Gefinnung in biefen ersten Jahren charafterifirt es, daß er besonders beshalb zu ben Waffen griff, weil man den oberften Briefter ber Chriftenheit nicht in Bebrananig laffen burfe 1). 2118 König Ludwig und Raiser Maximilian dem Papst ein Concilium entgegenzuseten versuchten, mahnte Beinrich VIII den lettern mit einer Art von falbungsvollem Gifer babon ab. Er hat ihn in ber That auf seine Seite aezogen: sie baben einen gemeinschaftlichen Keldzug gegen Kranfreich unternommen, in welchem fie eine Schlacht in offenem Kelbe gewannen und eine große Stadt, Tournap, eroberten. Unter ber Mitwirfung ber englischen Baffen bemächtigte fich Ferdinand ber Katholische bamals Raparra's, bas ihm, als im Bunde mit einem Feinde der Rirche befangen, von' dem Papft preisgegeben warb. Der andere Berbundete Ludwigs, ber Schottenkönig Jacob IV, erlag den Streitkräften des nördlichen England bei Flodden, und heinrich hätte wohl einen ahnlichen Anspruch auf Schottland erheben können, wie Ferdinand auf Navarra: aber er zog es vor, da seine Schwester Margaretha dort in die Regentschaft trat, die indirecte Einwirkung Englands auf Schottland zu verstärken. Ueberhaupt waren die Bortheile seiner Kriegsunternehmungen für England gering, - nicht unbedeutend aber für die allgemeinen Die Uebermacht von Frankreich war gebrochen: bem Berbältnisse. Babstthum eine freiere Stellung gurudgegeben. Beinrich VIII fühlte sich gludlich in bem Bollgewichte bes Einflusses, ben England auf bie europäischen Angelegenheiten gewonnen hatte.

Dem Grundgedanken der englischen Politik widersprach es nicht, wenn Heinrich VIII boch auch wieder mit Ludwig XII, der nun nicht mehr zu fürchten war, in Berbindung trat. Er gab ihm sogar seine jüngere Schwester zur Gemahlin, und schloß einen Bertrag mit ihm ab, durch den er sich, wie früher so oft seine Borfahren, einer Geldzahlung versicherte. Doch brach er darum nicht etwa mit Ferbinand dem Katholischen, wiewohl er über ihn zu klagen hatte: er schloß vielmehr, nur in minder enger und bindender Weise, eine neue Allianz mit ihm ab. Er würde nicht geduldet haben, daß der

<sup>1)</sup> Er befennt sich zu ber Lehre: Christi vicarium nullum in terris judicem habere nosque ei debere vel dyscholo auscultare. — Lettres de Louys XII. III, 307.

Rachfolger Ludwigs XII, — ber unmittelbar nach jener Vermählung starb, — ber jugenblich kriegsmuthige Franz I, nachdem er sich Mailands bemächtigt hatte, auch nach Reapel vorgedrungen wäre. Sinen Augenblick lockerten sich in Folge dieser Besorgnisse die Vershältnisse: als sie sich unbegründet erwiesen, wurde das Bündniß erneuert, und sogar Tournah gegen eine Geldentschäbigung zurückgegeben. Mancherlei Menschlichkeiten mögen dabei vorgekommen sein, aber im Ganzen war Sinn und Shstem in dieser Politik. Die Wiedereroberung Mailands machte den König von Frankreich boch nicht so stark, daß er gefährlich geworden wäre, zumal da nun auf der andern Seite jene Monarchie, die durch die spanisch-niedersländischen Verbindungen vorbereitet worden war, zu Stande kam, und der Enkel Ferdinands und Maximilians die spanischen Königereiche mit Neapel und der Herrschaft über die Niederlande vereinigte.

Dieser Stellung in der Mitte der beiden Mächte würde es neuen Nachdruck und hohen Glanz verliehen haben, wenn sich die deutschen Fürsten hätten entschließen können, dem König von Engsland die friedliche Würde eines römischsebeutschen Kaisers zu überstragen. Er hat sich einen Augenblick darum bemüht, aber es nur wenig empfunden, als sie ihm versagt wurde.

Indem nun aber auch das Kaiserthum zu jenen spanisch italienisch-niederländischen Besitzthümern hinzukam, und hierüber in König Franz I verdoppelte Eisersucht erwachte, welche in Kurzem den Krieg voraussehen ließ: so trat die alte Frage, welche Partei England zwischen ihnen ergreisen sollte, noch einmal und zwar dringender als jemals, an König Heinrich heran. Eine eigenthümliche Verwickelung entstand dadurch, daß noch eine andere Persönlichkeit mit ihren besonderen Gesichtspuncten in die Politik der Zeit eingriff.

Auch darin wich Heinrich VIII von der Art und Weise seines Baters ab, daß er nicht mehr so regelmäßig, wie dieser, mit seinem geheimen Rathe Sitzung hielt und Berathungen pflog. Man hatte ihn überzeugt, gegen die schädlichen Folgen der in demselben herrschenden Zwistigkeiten werde er sich dadurch am besten sicher stellen, daß er die Geschäfte mehr in seine eigene Hand nehme. Den vornehmsten Einsluß hatte dann ein junger Geistlicher bei ihm gewonnen, sein Almoner Thomas Wolseh, der von dem Bischof Fox von Winschefter, welcher seinen Nebenbuhlern im geheimen Rathe ein frisches Talent entgegensehen wollte, zugleich in die Geschäfte und in die nähere Umgebung des Königs eingeführt worden war. In dem einen und dem andern Bezug hatte Wolseh vollkommenen Succes.

Es fam ihm ju Statten, bag ein anderer Gunftling, Charles Branbon, Bergog von Suffolf, ber fich mit ber Schwester bes Königs, Wittwe Lubwigs XII, vermählt hatte, und biefem in ritterlichen Uebungen und bem äußeren Hofleben gur Seite ftand, lange Zeit gute Freundschaft mit ihm hielt. Wolseb war in der scholastischen Philosophie, dem h. Thomas bewandert; das hinderte ihn aber nicht, auch bei ber Wiederherstellung classischer Studien, die eben in Drford emportamen, mitzuwirken: er hatte Sinn für die zu hoher Aufnahme gelangenden Kunftbestrebungen, ein angeborenes Talent für bie Architektur, dem wir bewunderungswürdige Werke verdanken 1). Much ber König liebte zu bauen; ein kunftvoll geschnittener Stein, ben man ihm verehrte, konnte ihn glücklich machen; er suchte eine Ehre barin, die scholaftischen Dogmen gegen die Meinungen Luthers au vertheidigen; in alle dem unterftutte, forderte ihn Bolfey; mit ber Unterhaltung brachte er bie Staatsgeschäfte in Berbindung. Er befreite ben König von den Berathungen bes geheimen Rathes, bei benen allezeit die innere Forberung ber Sache mehr ins Gewicht fällt, als der eigene Wille; Heinrich VIII fühlte fich erst wahrhaft als König, wenn die Geschäfte von einem durchaus abhängigen, vertrauten und in der That fehr befähigten Gunftling verwaltet wurden. Wolfeb zeigte die mannichfaltigfte Thätigkeit, eine unermüdliche Arbeitsfraft. Er faß dem Gericht vor, obgleich er ein febr schwacher Rechtsgelehrter war, er bemächtigte sich ber Gelbsachen: ber König ernannte ihn zum Erzbischof von Pork, ber Papft zum Carbinal-Legaten, so bag ihm die geiftlichen Sachen im weitesten Umfang zufielen; recht eigentlich waren die auswärtigen Ungelegenheiten sein Geschäft. Wir haben eine nicht geringe Anzahl von bolitischen Erguffen und Weisungen von ihm übrig, die uns von ber Eigenart seines Geiftes einen Begriff geben. Sehr umftanblich und fast ermübend bewegen sie sich - nicht eben auf geraber Linie in ben Erwägungen mannichfaltiger Möglichkeiten, vielfacher Grunde: fie find scholastisch in der Form, im Inhalt zuweilen bis zum Ausschweifenden phantastisch; verwickelt und scharffinnig, schmeichlerisch für ben, an ben sie gerichtet find, aber babei mit einem auffallen: ben Selbstgefühl von Macht und Talent erfüllt. Bolsey ift von Erasmus wegen seiner Leutseligfeit gerühmt worben, und für einen

<sup>1)</sup> Bic es bei Cavenbiss: Cardinalis Eboracensis heißt: My byldynges somptious, the roffes with gold and byse — Craftely entaylled as conning could devise, with images embossed mast lively. —

großen Gelehrten mag er zugänglich gewesen sein: gegen Andere aber war er das nicht. Wenn er in bem Park von Samptoncourt fpagieren ging, hatte fich ihm Riemand auf weite Streden nabern burfen: auf Anfragen, die ihm geschahen, behielt er sich vor, ju antworten ober auch nicht. Er hatte eine Art, seine Meinung zu fagen, bag Jebermann bor ihm jurudwich; jumal ba ber Befit ber königlichen Gunft, in bem er sich befand, es unmöglich machte, ihm zu widerstreben. Wenn von der Regierung die Rede war, pflegte er zu sagen: ber König und ich, — ober auch: wir, endlich auch: ich. Gerade weil er von geringer Herfunft war, wollte er burch prächtige Erscheinung, fostbare und seltene Geräthschaften, ungewohnten Aufwand glanzen. Gines Morgens fruh war feine Ernennung jum Cardinal eingelaufen, noch an bemfelben Morgen bei ber Messe brachte er die Insignien seiner neuen Würde in Anwendung. Er forberte augenfällige Beweise ber Chrerbietung und ließ fich mit gebeugtem Rnie bedienen. Manche andere Leibenschaften hatte er noch, bie vornehmste war ein mit personlicher Gitelfeit burchdrungener aeiftlicher Chraeiz.

Eine hohe Genugthuung gewährte es ihm, daß sich die beiden großen Mächte wetteifernd um die Gunft und Freundschaft seines

Königs, über die er zu verfügen schien, bewarben.

Im Juni 1520 fand jene Zusammenkunft zwischen Heinrich VIII und Franz I, noch innerhalb der englischen Besitzungen auf französischem Boden statt, welche wohl als das Lager von Goldstoff bezeichnet wird. Es war eigentlich ein großes in beiden Nationen ausgeschriebenes Tournier, zu dem sich die vornehmen Herren noch einmal in aller ihrer Pracht zusammensanden. Neben den Festlichseiten gingen auch Unterhandlungen her, in denen der Cardinal von Pork die große Rolle spielte.

Unmittelbar vorher in England, und gleich nachher auf dem Continent kam Heinrich VIII auch mit Carl V zusammen, mit weniger Aufsehen, aber größerer Bertraulichkeit: die Unterhandlungen wurden hier nach der entgegengesetzen Richtung bin gepflogen.

Im Jahre 1521, als ber Krieg zwischen ben beiben großen Mächten schon ausgebrochen war, übernahm ber Cardinal im Namen seines Königs die Rolle des Vermittlers. Dort, in Calais, saß er gewissernaßen über die europäischen Mächte zu Gericht. Die Bevollmächtigten beider Fürsten trugen ihm die Sache berselben vor: mit anscheinendem Eifer und vielem Geräusch suchte er wenigstens einen Stillstand abzuschließen: er beklagte sich einst über den

Kaiser, daß er seinen gewichtigen und zur Sache treffenden guten Rath aus den Augen schlage: worauf dieser ihm wirklich einen Schritt näher trat.

Eine überaus großartige Stellung, wenn er sie verstand und behauptete. Je mächtiger die beiden Fürsten geworden waren, je gefährlicher für die Welt ihre Feindseligkeiten werden mußten: um so mehr hätte es einer vermittelnden Autorität zwischen ihnen bedurft. Die Reinheit der Gesinnung, welche zur Durchführung einer solchen Aufgabe erfordert wird, ist aber dem Menschen selten verzliehen und war nicht in Wolsen. Sein Ehrgeiz gab ihm Pläne ein, die weit über eine Friedensvermittelung, hinausreichten.

Als er gegen ben Willen ber Großen und ber Königin bon England jene erfte Zusammenkunft mit Frang I beforderte, bemerkten bie faiserlichen Gesandten, die barüber in Aufregung geriethen, biefer Fürst werbe ihm bas Papftthum versprochen haben: - was boch uns, so fügen sie hinzu, mehr zukäme, als biesem. Es scheint nicht, baß ber Kaiser sofort eben so weit gegangen ist, er warnte den Cardinal nur vor den unzuverläffigen Zusagen der Frangosen, und suchte ihn, indem er ihm die vortheilhaftesten Anerbietungen machte, die Ueberzeugung beizubringen, daß er alles von ihm erwarten könne 1). Das Nähere verschob er auf seine versönliche Anwesenheit; und da hat er ihn in der That vollkommen auf seine Seite gezogen. Unter ber Einwirfung Wolfep's sprach König Seinrich gleich bei dem Ausbruch bes Krieges bie Absicht aus, mit bem Kaiser gemeinschaftliche Sache zu machen. Denn er habe, so fagte er, nicht so wenig Berftand, um nicht einzusehen, daß ihm dadurch die Gelegenheit geboten werbe, die Ansprüche seiner Borfahren und die feinen durchzuführen, und wolle fie benuten. Er wollte nur nicht fogleich losbrechen, weil er noch nicht gerüftet war, und weil man erft ein größeres Bundnig ju Stande bringen muffe. Der Carbinal meinte ben Babft, bie Schweizer, den Herzog von Savopen, so wie die Konige von Bortugal. Dänemark, Ungarn in baffelbe gieben zu konnen. Wie follte es bann nicht großen Einbruck auf ihn machen, daß Papft Leo X fich schon ohnehin mit bem Kaiser, verbundete? Der Bermittelungs:

<sup>1)</sup> In einem zu Corunna ausgestellten Gutachten heißt es, man müsse ihn überreben, "qu'il prende pour agreable et accepte ce que l'empereur lui a offert, luy traynant d'une souppe en miel parmy la bouche, que n'est le (que du) bien, que l'empereur luy veut (20. April 1520)". Monumenta Habsburgica II, 1, 177. pag. 183.

versuch Wolsehs — wir können nach ben vorliegenden Actenstücken baran nicht zweiseln — sollte nur dazu dienen, Zeit zu gewinnen. Noch in Salais gab Wolseh den kaiserlichen Gesandten im Beisein des päpstlichen Nuntius die bestimmtesten Versicherungen über den Entschluß seines Königs, an dem Krieg gegen Frankreich Theil zu nehmen. Ehe er nach England zurückging, um das Parlament zu berusen, das die hiezu erforderlichen Geldmittel bewilligen sollte, besuchte er den Kaiser in Brügge. Bei den letzten Verhandlungen zuweilen über seine Zuverlässigseit zweiselhaft geworden, hielt es Sarl V für doppelt nothwendig, ihn mit allen Banden an sich zu knüpsen. Er hat ihm hier von dem Papstthum gesprochen und ihm sein Wort gegeben, ihn zu dieser Würde zu befördern 1).

Fast allzu rasch zeigte sich die Gelegenheit bazu. Wie erhoben fich, als Leo X in diesem Augenblick ftarb, die Hoffnungen Wolfens in fturmischer Ungebulb. Wenn ihm ber Kaiser seine Berficherung erneuerte, so hat er benfelben unumwunden aufgefordert, seine damals siegreichen Truppen nach Rom vorrücken und jeden Widerstand gegen die beabsichtigte Wahl mit Gewalt niederwerfen zu lassen. Che noch etwas geschehen konnte, ehe ber Gesandte, ben Heinrich VIII auf der Stelle nach Italien schickte, dahin gelangte, hatten die Cardinale bereits gewählt, und zwar den früheren Lehrer bes Raifers, Sabrian. Aber lag nicht hierin ein Beweis von beffen untwiderstehlichem Ansehen? Das vorgerudte Alter hadrians ließ eine balbige Bacang erwarten: und auf diese richtet nun Wolseh seine Hoffnungen. Er versicherte, bag er bas Papftthum nur jum Bortheil bes Königs und bes Kaisers verwalten werbe: er bachte alsbann die Franzosen zu überwältigen, nach Vollbringung bieses Werkes fah er sich! schon im Geiste die Waffen nach dem Drient tragen, um dem türkischen Reiche ein Ende zu machen. Bei feinem zweiten Besuch in England erneuerte der Kaiser zu Windsor-caftle feine Zusage; es ist in ben Conferenzen mit bem König babon bie Rede gemesen 2). Ueberhaupt wird die enaste Berbindung geschlossen. Der Raifer versprach, fich mit ber Tochter Beinrichs. Marie, ju ver-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben an seinen Gesandten, Bischof von Bajaboz, ersörtert ber Kaiser "les propos, que luy (au Cardinal) avons tenu a Bruges touchants la papalité". Ibid. II, I, 501.

<sup>2)</sup> Bossep erwähnt in seinem Schreiben an den König "the conference a. communications, which he (the Emperor) had with your grace in that behalf." Bei Burnet III, Records S. 11.

p. Rante's Berte XIV.

mählen, unter der Voraussetzung, daß der Papst ihm die dazu nözthige Dispensation bewilligen werde. Ihre Ansprüche auf französische Landschaften wollten sie mit gemeinschaftlichem Krieg ausführen. Sollte ein Zwist unter ihnen ausbrechen, so ward der Cardinal Wolseh zum Schiedsrichter bestimmt.

So kam das Bündniß zwischen ben häusern Burgund und Tubor zu Stande, bas auf eine Bernichtung ber Macht ber Balois berechnet war, und in welches der englische Minister seinen eigenen weltumfassenden Ehrgeiz warf. Auch von England erging nun eine Rriegserklärung an Franz I. Während ber Krieg in Stalien und an der spanischen Grenze ben gludlichsten Fortgang nahm, machten auch die Engländer, 1522 unter Howard Graf Surrey, 1523 unter Brandon Graf Suffolk, beidemal mit kaiserlichen Truppen vereiniat. Anariffe auf Frankreich von der niederländischen Seite, Die wenigstens febr unbequem fielen. Es zeigten fich innere Bewegungen in Frankreich, die dem König die Hoffnung erweckten, daß er fich ber französischen Krone so gut werbe bemächtigen können, wie einst sein Bater der englischen. Hatte sich doch bereits Leo X bewogen gefunden, die Unterthanen Franz I von dem ihm geleisteten Gide loszusprechen. Damit hing zusammen, daß ber zweite Mann von Franfreich, bet Connetable Bourbon, in seiner Stellung migachtet und in seinen Besithumern gefährdet, sich selbst zu helfen und von Franz I abzufallen beschloß. Reinen andern König in Frankreich wollte er bann anerkennen, als Heinrich VIII: in einem feierlichen Augenblick hat er bem englischen Gesandten, ber bei ihm war, nach empfangener Hostie ben Entschluß ausgesprochen, die französische Krone dem König heinrich auf das haupt zu setzen: er rechnete barauf, daß sich eine gablreiche Partei für ihn erklären werde. Und noch im Spätjahr 1523 schien es jur Ausführung biefer Entwurfe fommen zu muffen. Suffolf und Egmont brangen bis Mondidier vor, ohne Widerstand zu finden: man meinte, daß die niederländischenglische Kriegsmacht in Kurzem ber hauptstadt mächtig werden und bem Reiche eine neue Gestalt geben werde. In Rom war Papst Sabrian geftorben; sollte es nicht den vereinten Bestrebungen bes Raisers und des Königs von England gelingen, zumal da fie im Siege waren, burch ihre Einwirfung auf bas Conclave ben Carbinal wirklich zur Tiare zu erheben?

Das geschah boch nicht. In Rom wurde nicht Wolseh, sondern Julius Medici zum Papst gewählt; die vereinigten niederländischenglischen Truppen traten von Mondidier ihren Rückzug an, Bour-

bon sah sich entbeckt und mußte flüchten; Niemand erklärte sich für ihn. Das letzte ist ohne Zweisel der Wachsamkeit und guten Haltung des Königs Franz zuzuschreiben, bei dem Rückzug der Truppen und der Bapstwahl wirkten aber noch andere Ursachen mit. Im Conclave hat Carl V wenigstens nicht mit dem Nachdruck für Wolzseh gewirkt, wie dieser erwartete: Wolseh hat ihm nie berziehen. Aber auch Dem hat man Schuld gegeben, daß er das Vertrauen der beiden Fürsten schnöbe getäuscht habe: er habe fortwährend mit Franz I und der Mutter desselben, die ihm ebenfalls Pensionen und Geschenke zukommen ließen, in freundlicher Verbindung gestanden: absichtlich habe er den Grafen Suffolk so schlecht unterstützt, daß derselbe habe zurückgehen müssen. Von allen Anklagen, die nicht so sehr vor der Welt, als unter den Mitwissenden gegen ihn erhoben wurden, ist eigentlich dies die gehässigste und vielleicht die wirksamkte gewesen.

Im Jahre 1524 nahmen die Engländer keinen thätigen Antheil am Krieg. Erst als im Februar 1525 die deutschen und spanischen Truppen den großen Sieg bei Pavia erfochten hatten, und König Franz in die Gefangenschaft des Kaisers gerathen war, erwachten ihre ehrgeizigen Entwürfe und Kriegsgedanken.

Heinrich VIII ließ ben Kaiser an seine früheren Zusagen erin, nern, und ihn zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung gegen Frankreich selbst von der einen und der andern Seite her auffordern: in Baris würden sie sich die Hand bieten; Heinrich VIII sollte dann zum König von Frankreich gekrönt werden, aber dem Kaiser nicht allein Bourgogne, sondern auch Provence und Languedoc abtreten, dem Herzog von Bourbon seine alten Besithümer und Dauphinc einräumen. Höchst außerordentlich ist der Grund, den er anführt: der Kaiser werde sich mit seiner Tochter und Erbin vermählen, er werde in Zukunst einmal auch England und Frankreich erben, und alsdann die Monarchie der Welt besitzen?). Heinrich erklärt sich bereit, auf das eifrigste einzugreisen, vorausgesetzt, daß er das mit

Same in

<sup>1)</sup> Du Bellay au Grandmaistre 17. Sctober 1529 bei Le Grand Histoire du divorce III, 374: que il avait toujours en tems de paix et de guerre intelligence secrette a Madame, de la quelle la dicte guerre durant, il avoit eu des grants presens, qui furent cause, que Suffolc estant a Mondidier il ne le secourut d'argent comme il devoit dont advint que il ne print Paris.

<sup>2)</sup> Die Instruction an Tunstall und Wingfielb (30. März 1525), bie man bisher nur aus bem Auszug bei Fibbes kannte, ist jetzt in ben State-

einiger Sicherheit thun könne, die Kriegführung in den Niederlanden, die Unterhaltung Bourbons selbst zu übernehmen. Die Schreiben sind von Wolseh, voll ausführlicher dringender Schlußfolgerungen; aber sollte nicht selbst bei ihm das Weitaussehende ihres Inhaltes ein Beweis dafür sein, daß es damit nicht ernstlich gemeint sein konnte?

Unmöglich vermochte Carl V barauf einzugehen. Er hatte biesen Planen Gehör schenken können, so lange sie in Weitem lagen; als sie in die Nähe des Gesichtskreises rückten, hatten sie etwas Erschreckendes für ihn. Die Vereinigung der Kronen von Frankreich und England auf dem Haupte Heinrichs VIII würde an sich alle europäischen Verhältnisse verrückt, hauptsächlich aber den unzuberlässigen Mann, der in dessen Rathe noch immer alles vermochte, zu einem höchst beschwerlichen Ansehen erhoben haben. Auch drangen die spanischen Königreiche auf die Feststellung seiner Thronfolge. Er stand in der vollen Reise männlicher Jugend: auf Maria von England, die erst ihr zehntes Jahr vollendet hatte, konnte er nicht warten: er entschloß sich, dies Verhältniß aufzulösen und einer portugiesischen Prinzelsin, die ihm in Jahren nahe stand, die Hand zu geben.

Es konnte nicht anders sein: auf die engste Verbindung, die in bem Momente gebrochen ward, als' sie wohl ihren Zweck hatte erreichen können, mußte die bitterste Entzweiung folgen.

papers VI, 333 abgebruckt. Bergl. Deutsche Geschichte Buch IV, Cap. II, welche Darstellung jedoch nach ben neugefundenen Documenten einer Revision bedarf.

34 A. V. S

#### Drittes Capitel.

### · Urfprung der Chescheidungefrage.

Darauf kommt vielleicht noch nicht einmal so viel an, ob der Kaiser im Conclave, Wolsey für den Feldzug von 1523, mehr hätzten thun können, als sie thaten. Daß die Ersolge den gegenseitigen Erwartungen nicht entsprachen, reichte schon hin, um eine Entsernung hervorzubringen. Was konnte dem Kaiser an einem englischen Miznister liegen, der die kriegerischen Unternehmungen gehörig zu unterstügen nicht im Stande war? Oder den Engländern an einem Bundesgenossen, welcher die Vortheile der ersochtenen Siege ausschließend sich selbst aneignete? Indem Heinrich VIII die französische Krone zu erobern suchte, hatte er sie nur geschwächt, und dadurch ein Ueberzgewicht in europäischen Dingen an das Hurgund gebracht, von dem sich alle Andern, und auch er selbst bedroht fühlten.

Nach der Schlacht von Pavia ging ein Gefühl durch die Welt, daß die Herrschaft von Spanien und Burgund unerträglich sein werde, wenn es kein unabhängiges Frankreich mehr gäbe. Zuerst in Rom kam das den Staatsmännern des Papstes zum Bewußtsein: als das vornehmste Mittel, das Gleichgewicht wieder herzustellen, saßten sie die Auslösung des Bundes zwischen Herzustellen, faßten sie du Auslösung des Bundes zwischen Herzustellen, darl V ins Auge. Der Datario des Papstes, Giberti, näherte sich dem englischen Hose, wiewohl noch mit zaghafter Vorsicht, um fürs erste nur die Aussöhnung zwischen England und Frankreich in Vorsichlag zu bringen 1).

1) Giberto al Vescovo di Bajusa. 3 Luglio. Ci sono avisi d'Ingli-

late the war in

Zu seiner Freude bemerkte er, daß Heinrich VIII und Cardinal Wolseh diesem Plane zugänglicher waren, als er gemeint hatte. Wenn nicht schon früher, so hatte doch der Cardinal seit seiner Abewendung von dem Kaiser geheime Unterhandlung mit der Mutter des Königs von Frankreich gepflogen: die letzten Vorschläge an den Kaiser waren nur ein Versuch gewesen, das Glück seiner Waffen auch sür England zu benutzen: da er sie zurückwies, so ging der Cardinal mit neuem Feuer auf die Verbindung mit Frankreich ein. Noch im Sommer 1525 kam unter mitwirkender Theilnahme von Rom der Friede zwischen Frankreich und England zu Stande.

Die Regentin Louise fügte sich dabei den Bedingungen, welche der Cardinal machte: sie versäumte nicht ihn durch eine ansehnliche Bension sostzuhalten. Bon Anfang an hat sie seinen weltumfassenden Ehrgeiz auch ihrerseits anzuregen gesucht; denn wenn einmal befreundet, würden Franz I und Heinrich VIII herrliche Thaten zu ihrem unsterblichen Gedächtniß und zum Ruhme Gottes ausschren, und dem Cardinal würde die Leitung ihrer Unternehmungen zusallen 1).

Much nach dem Abfall Heinrichs VIII behielt jedoch der Kaifer die Oberhand. Er erzwang den Frieden von Madrid; die Ligue der italienischen Fürsten mit Frankreich, durch welche die Ausführung beffelben verhindert werden follte, - England lieh ihr, ohne eigentlich Theil zu nehmen, seinen moralischen Beistand, — führte Carl V ju neuen Siegen, jur Eroberung von Rom und baburch ju einer Weltstellung, welche nun in der That jede andere Selbständigkeit bedrohte. Die nothwendige Folge davon war eine flärkere Annähe= rung zwischen Frankreich und England. Man sah Cardinal Wolseb in Frankreich erscheinen; ein enges Bündniß ward geschloffen und nicht ohne ansehnliche englische Beihülfe ein Beer ins Feld gestellt, welches in der That die Oberhand in Italien gewann, und dem Papft, ber nach Orvieto entfommen war, ein Gefühl feiner Unabhängigkeit zurückgab. Nun erhoben sich auch von dieser Seite die weitesten Entwürfe, bei benen die beiden Ronige den Bapft volltommen auf ihrer Seite zu haben erwarteten. Die Frangosen erklärten,

terra de' 14 del passato che mostrano gli animi di la e massimamente Eboracense non dico inclinati ma accesi di desiderio di concordia con Francia — Lettere di principi I, 168.

<sup>1)</sup> Le dit Cardinal sera conducteur, moderateur et gouverneur de toutes les entreprises. Infiruction der Regentin in Brinon, Captivité de François I, 57.

のできるというできるとは、これのは、日本のでは、これではないできるというできるというできます。 かいしょう しゅうしょう しゅうしゅう

Neapel erobern und es bem Kaiser niemals zurückgeben zu wollen, auch nicht unter den günstigsten Bedingungen. Wolseh meinte, daß der Papst die Absehung des Kaisers in Neapel und selbst im deutsichen Reiche, wosür sich wohl eine Anzahl deutscher Kurfürsten gewinnen lassen würde, aussprechen möge; er vermaß sich, einen Umschwung hervorzubringen, wie man ihn seit hundert Jahren nicht erslebt habe.

In dieser Lage der allgemeinen Berhältnisse und einer Tendenz der Politik, die den Kaiser vernichten sollte, ist es gewesen, daß man daran gedacht hat, die She Heinrichs VIII mit der Tante desselben, Infantin Catharina, aufzulösen.

Sehr möglich, wie eine gleichzeitige Ueberlieferung melbet, baß Wolsen durch persönliche Migberständnisse dazu veranlagt worden ift. Sein anmaßendes und leichtfertiges, burch Ausschweifungen anstößi= ges und dabei doch priesterlich:herrschsüchtiges Thun und Treiben war der sittsam-ernsten Königin in tiefster Seele verhaßt. joll ihm einst Vorwürfe gemacht, sein ungeziemendes Benehmen sogar mit einem brobenden Wort zurudgewiesen, und et bagegen fie gu fturzen geschworen haben 1). Dieses personliche Motiv bekam aber burch bas allgemeine erst nachhaltige Wirksamkeit. Die Königin war keineswegs so gang ohne Theilnahme an den Greigniffen des Tages, wie man gesagt hat; in schwierigen Augenblicken finden wir sie wohl die Mitglieder des geheimen Rathes vor sich bescheiden, um mit ihnen die obschwebenden Fragen zu besprechen. Indem Wolseh mit dem Ratfer einen Rampf auf Leben und Tod begann, stand ihm der Einfluß der Königin, welche ihrem Neffen die lebhaftesten Sumbathien widmete, nicht wenig im Wege; es war sein großes Interesse ihn wegzuräumen.

Der Sinn ber Zeit war es nun einmal, daß Familienverbindungen und politische Allianzen Hand in Hand gehen müßten. Gleich bei dem ersten Borschlag einer Aussöhnung zwischen England und Frankreich hatte Giberti die Vermählung der englischen Prinzessin Marie, die vom Kaiser verworfen ward, mit einem französischen Prinzen angerathen; und man hatte darüber mannichsaltige Unter-

<sup>1)</sup> Riccardus Scellejus de prima causa divortii. Bibliotheca Magliabecch. ¿u Horenz. Catharina ita stomachata est, ut de Vulseji potentia minuenda cogitationem susciperet, quod ille cum sensisset, qui ab astrologo suo accepisset, sibi a muliere exitium imminere, de regina de gradu dejicienda consilium inivit.

.

handlung gepflogen. Aber bei der großen Jugend der Prinzessin fühlte man bald, daß das doch nicht zum Ziele führen werde. Wenn zwischen England und Spanien-Burgund definitiv gebrochen werden sollte, so mußte die Ehe Heinrichs VIII mit Catharina aufgelöst und dadurch Raum für eine französische Bermählung gemacht werden. War doch diese Sehe selbst das Resultat jener politischen Lage, welche den ersten Krieg gegen Frankreich hervorgerusen hatte. Wolseh faßte die Absicht, seinen König an ihrer Stelle mit der Schwester oder auch mit der heranwachsenden Tochter des Königs Franz zu vermählen 1): dann erst werde der Bund zwischen den beiden Mächten unauslöslich werden. Als er im Jahre 1527 in Frankreich war, sagte er der Regentin, Mutter des Königs, binnen eines Jahres werde sie beides erleben, die vollkommenste Trennung seines Fürsten von Spanien, und eine unaussöliche Berbindung desselben mit Frankreich 2).

Zu den Beweggründen der auswärtigen Politik kam nun aber ein überaus wichtiges Moment der inneren; es lag in der obwaltens den Unsicherheit ver Thronfolge.

Als dem König vor einer Reihe von Jahren zur Geburt seiner Tochter Glück gewünscht wurde, mit der Andeutung, die Geburt eines Sohnes möchte noch wünschenstwürdiger gewesen sein, antwortete er rasch, sie seien noch beide jung, er und seine Gemahlin, warum sollten sie nicht noch einen Sohn bekommen? Aber allmählich war diese Hossnung geschwunden, und da disher noch nie eine Königin mit eigenem Recht in England regiert hatte, so regte sich die Meinung, daß mit dem Tode des Königs der Thron erledigt werden würde. Dem Herzog von Buckingham hatte es vor Kurzem eine Partei auch in dem Bolke verschafft, daß er behauptete, er sei der nächste Erbe zur Krone und werde sie sich nicht nehmen lassen. Er war dasür hingerichtet worden: das Thronfolgerecht Maria's fand keinen Widerspruch weiter; auch dann aber war es noch immer eine zweiselhafte Zukunft, welche dem Lande bevorstand. Man wollte

<sup>1)</sup> Lodovico Falier, Relatione di 1531: "avendo trattato, di dargii a sorella del Cristianissimo adesso maritata al re di Navarra, gli promise di far tanto con S. Sta che disfacesse le nozze."

<sup>2)</sup> Du Bellan au Grandmaistre 21. October 1528; nach Wolsey's eigener Erzählung bei Le Grand Histoire du divorce de Henri VIII. Band III, 186.

Maria balb mit dem Kaiser, balb mit dem König oder einem Prinzen von Frankreich vermählen: so daß die Erbansprüche auf die Krone an das Haus Burgund oder das Haus Balvis gelangen sollten. Wie gefährlich aber war das für die Selbständigkeit des Landes! Schwerlich hätte sich Heinrich VIII in die Combinationen Wolsey's verloren, hätte er einen Sohn und Erben gehabt, in welchem sich die Besonderheit der englischen Interessen dargestellt hätte.

In anderen Zeiten wurden Berhältnisse dieser Art wahrscheinlich schon an sich für eine hinreichende Ursache einer Chescheidung gelten: nicht in ben bamaligen. Darin besteht ja bas Wefen ber Che, bag sie bie Berbindung, auf welcher die Familie und die Ordnung der Welt beruht, über die momentanen Abwandlungen des Willens und der Neigung erhebt; durch die Sanction der Kirche wird fie in die Reihe ber religiösen Institutionen aufgenommen, welche ber Willfur ber Einzelnen eine allgemeine Schranke ziehen. So weit wagte noch Niemand ben religiöfen Charafter ber Che zu leugnen, daß er sich zu rein politischen Absichten bei dem Wunsch einer Trennung bekannt hätte, weber vor der Welt, noch auch vor sich selbst. Nun aber fehlte es nicht an geiftlichen Motiven, Die bafür zur Sprache gebracht wurden. Der Beichtvater des Königs selbst regte in diesem die Bebenken an, welche einst seiner Verheirathung mit der Wittwe seines Bruders vorausgegangen waren. Und wenn dann dem König in Erinnerung gebracht ward, daß eine solche Che in den Büchern Mose ausdrudlich verboten und mit der Strafe der Rinderlosigkeit bedroht worden sei: wie sollte es nicht Eindruck auf ihn machen, daß sich diese Drohung recht eigentlich an ihm zu vollziehen schien? Zwei Knaben waren ihm in dieser Che geboren worden, aber bald nach der Geburt wieder gestorben. Auch innerhalb der katholischen Kirche war es von jeher eine Streitfrage, ob ber Papst von einem Gefet ber Schrift entbinden könne. Die an dem König, wie er meinte, vollzogenen göttlichen Strafen schienen zu beweisen, daß die Dispensation des Papstes, auf beren Grund die Che geschlossen war, die in die Gebiete ber göttlichen Macht eingreifende Gültigkeit nicht habe, die man ihr zuschrieb. Man burfte Scrupel biefer Art nicht für einen bloßen Borwand erklären; fie haben etwas Gläubig-Abergläubisches, has bem Sinne ber Zeit und bem bes Königs ganz eigen entspricht. Und noch ahnte man nicht, wohin sie ihrer inneren Bedeutung nach führen konnten.

Noch erschien es möglich, daß ber Papst die von einem seiner Borfahren ertheilte Dispensation zurücknähme, zumal da sich in ber

Bulle von damals einige Gründe ihrer Ungültigkeit finden ließen. Der Gedanke Wolsey's war, daß der Papst, in der dringenden Nothwendigkeit, in welcher er sich befand, die Hülse von England und Frankreich der Uebermacht des Kaisers entgegenzusetzen, dahin zu bringen sei, eine Widerrufung der Dispensation, was die Rullität der Ehe in sich schließen würde, zuzugestehen. Immer voll anmaßender Boraussetzung eines Einslusses, dem nichts unmöglich sei, hat Wolsey dem König die Versicherung gegeben, daß er die Sache durchführen werde 1).

In der Umgebung des Papstes nahm man bei der ersten Kunde derselben vor allem den politischen Vortheil wahr, den sie gewähren könne. Denn disher hatte man gezweifelt, ob Heinrich VIII wirklich so entschieden für Frankreich sei, wie gesagt wurde: eine Absicht wie diese, welche ihn mit dem Kaiser auf ewig verseinden mußte, ließ keinen Zweisel daran übrig. Indem sich der Papst dieses Rückhaltes versichert sah, bekam sein Wort in einer Sache, welche die höchsten Interessen des Staates und der Persönlichkeiten berührte, auch für den Kaiser ein neues Gewicht 2).

Unleugbar ist, daß sich der Papst anfangs geneigt vernehmen ließ. Besonderen Eindruck schien es auf ihn zu machen, daß der Mangel eines männlichen Thronerben in England bürgerliche Entzweiungen hervorrusen könne, was auch der Kirche nachtheilig werden müsse. Er bat nur ihn nicht zu drängen, so lange er von der Uebermacht des Kaisers das Aeußerste zu erfahren in Gesahr schwebe. Im Frühjahr 1528, als das französische Heer siegreich in das Neapolitanische vordrang und das kaiserliche nach der Hauptstadt zurückwarf, wurde der Antrag Wolseh's auf eine Vollmacht, um die Sache in England zu untersuchen, vom Papst in ernstliche Erwägung ge-

- 1) Er fagt bas felbft. Schreiben Bellay's bei Le Grand III, 318.
- 2) Bei Sanga an Gambara: 9. Februar 1528. L. d. p. II. 85. La cosa che V. S. sa, che non potrà seguire senza gran rottura, fa S. S. facile a creder che possa essere ciò che dice (Lotrec).
- 3) Considering the nature of men, being prone into novelties the realm of England would not only enter into their accustomed divisions, but also would owe or do small devotion unto the church: wherefore His Holiness was right well content and ready to adhibit all remedy that in him was possible as in this time would serve. Knight to the Cardinal, 1. Jan. 1528, bei Burnet I, Collect. 22.

The second of the second of

zogen. Es war in Orvieto in dem Arbeitszimmer des Papstes, das zugleich sein Schlafzimmer war: ein paar Cardinäle, der Decan der römischen Rota und die englischen Bevollmächtigten saßen um den Papst her, um den Fall gründlich durchzusprechen. Einer von den Cardinälen erklärte sich gegen die von Wolsey gesorderte Commission, weil die Ausstellung einer solchen dem Gebrauch der letzten Jahrehunderte in den römischen Gerichten entgegenlause; der Papst erwiderte: in einer Sache, die einen um den heiligen Stuhl so hoch verdienten König betreffe, könne man wohl von den herkömmlichen Formen abweichen; er übertrug wirklich dem Cardinal Campeggi, welcher bei den Engländern als ihr Freund galt, und Wolseh diese Commission.

Damit war noch nichts ausgemacht: es scheint sogar, als habe Clemens VII auch dem Kaiser beruhigende Zusagen gegeben; der Bischof von Bahonne sagte, des Papstes Meinung werde sein, die beiden Theile dadurch von sich abhängig zu halten: — aber es war immer ein Schritt auf dem einmal eingeschlagenen Wege, der in England die Hoffnung erweckte, daß er zum Ziele führen werde.

Bergegenwärtigen wir uns aber die ungeheure Schwierigkeit. Sie lag vor allem in der innern Bedeutung der Frage selbst. In seinem ersten Gespräch mit Heinrich VIII bemerkt Campeggi, daß der König von der Ungültigkeit der päpstlichen Dispensation, als welche sich nicht auf Gebote der Schrift erstrecken könne, vollkommen überzeugt war. Keine Argumentation konnte ihn darin beirren; er antwortete wie ein guter Theolog und Jurist. Campeggi sagt, ein Engel vom himmel würde ihn nicht anderer Meinung machen. Er mußte bemerken, daß Wolseh dieselbe Ansicht hegte.

Sollte aber ber römische Hof barin nachgeben? Eine Dispenssation zurückziehen, die recht die Summe seiner geistlichen Omnipostenz in sich schloß? Er würde bamit ben Biberspruch, ber gegen seine Autorität auf ben Grund ber heiligen Schrift erhoben wurde, nur verstärkt, überhaupt anerkannt haben. Campeggi konnte keinen Schritt breit weichen.

Der einzige Ausweg blieb — und Campeggi war dazu beauftragt, — die Königin Catharina zur Berzichtleistung auf ihre Stellung und Bürde zu vermögen. Bald nach seiner Ankunft hat er ihr ausführlich vorgestellt, wie viel ihr selbst und der Welt daran liege, und ihr versprochen, daß ihr dagegen nicht allein alles, was sie sonst begehren könne, gewährt, sondern hauptsächlich, daß auch die Nach-

folge ihrer Tochter sichergestellt werden sollte. Den Bunsch, in welchem Papft und König übereinftimmten, daß fie in ein Klofter geben moge, brudte ihr Campeggi junachst nicht aus; er meint, fie follte selbst nach einer Austunft suchen. Aber fie vermied bas. Campeggi hatte mit ihr im Namen bes Papftes gesprochen: sie fagte nur, fie benke im Gehorsam gegen die Gebote Gottes und der Kirche bis jum Tobe ju berharren: fie werde fich Rathgeber bom Konig ausbitten, um fich mit ihnen zu besprechen, und bann bem heiligen Bater melben, was ihr Gemiffen ihr heiße. Noch blieb ihre Zustimmung möglich. Wenn diese erfolgte, so brauchte der Legat die Gültigkeit oder Ungültigfeit ber Dispensation nicht weiter zu erörtern. Er hoffte bas noch, als ihn eines Morgens früh (26. Oct. 1528) Wolfen besuchte und ihm meldete, die Königin habe bei bem König um die Erlaubniß gebeten, ihm, bem Legaten Campeggi, ihre Confession zu machen, und diefelbe erhalten. Gin paar Stunden später stellte sich die Roniain bei ihm ein. Sie sprach ihm von ihrer früheren Ehe, die niemals wirklich vollzogen worden; fie fei dabei so unverändert geblieben, wie sie von Mutterleibe an gewesen. Damit falle der Grund ber Chescheidung vollends zu Boden. Campeggi war jedoch weit entfernt, biesen Schluß ju machen; er rieth ihr unumwunden, ein Gelübde zu thun und in ein Kloster zu geben, unter Wiederholung ber früher angegebenen Motive, zu dem er noch bas Beispiel einer Königin von Frankreich fügt. Aber feine Worte verhallten ohne alle Königin Catharina erklärte mit Bestimmtheit, sie werde bas nimmermehr thun; sie sei von Gott zu dieser Che berufen, und entschloffen, in berselben zu leben und zu fterben. Man möge ein Artheil in dieser Sache aussprechen; wenn die Che für ungültig erklärt werbe, so wolle fie fich fügen, fie wurde dann frei fein wie ber König; aber ohne dies werde fie an ihrem Chebund festhalten. Sie betheuerte, fo ftark nur immer benkbar ift, man moge fie um: bringen, man möge sie Glied für Glied zerreißen, sie werde ihre Sinnesweise nicht verändern; wenn fie wieder aufleben follte, wurde fie nochmals dafür sterben. Lieber, sagte fie, möge ber Bapft verfuchen, den König von seinem Borhaben zurückzubringen; er wurde sich bann auf die Geneigtheit ihres Betters, bes Raisers, jum Frieden beizutragen, um so mehr verlaffen fonnen.

In Gegenwart der auf ihren Bunsch ihr beigegebenen Beistände wiederholten die beiden Legaten zwei Tage später in seierlicher Audienzihre Ermahnung an die Königin, nicht auf einen definitiven Ausspruch bestehen zu wollen; aber schon hatte Campeggi wenig Hoffnung mehr;

11.

er war erstaunt, daß die sonst kluge Dame, mitten in Gefahren, einen bernünftigen Rath so hartnädig verwarf 1).

Die Frage zwischen König und Königin war, man möchte sagen, zugleich bogmatischer Natur. Hatte der Papst das Recht, von den Gesehen der Schrift zu dispensiren, oder hatte er es nicht? Die Königin nahm es an, wie es in den letztverslossenen Zeiten angenommen war, zumal da die Voraussetzung bei einer She an ihr nicht erfüllt war. Der König verwarf es unter allen Umständen, einversstanden mit den Gelehrten und der emporkommenden öffentlichen Meinung.

In diese Frage griffen nun aber mannichfaltige andere allgemeine und persönliche Momente ein. Wolseth hielt an dem Gedanken fest, wenn die Frage verneint werde, eine unauslösliche Berbindung zwischen Frankreich und England zu stiften, die Succession durch die Bermählung des Königs mit einer französischen Krinzessin zu bezestigen, den allgemeinen Frieden herzustellen; daran knüpfte er, wie er wohl einst im vertrauten Gespräch sagte, die Absicht, die englischen Geste, ohne Zweisel im geistlich-monarchischen Sinne, zu reformiren; wenn er alles das vollbracht habe, werde er sich zurückziehen, um den Rest seines Lebens Gott zu dienen.

Schon war er aber — und fast schien sich ein Gefühl davon in der letzten seiner Sinnesweise wenig gemäßen Aeußerung auszusprechen — mit seinem König nicht mehr einverstanden. Heinrich VIII wollte die Ehescheidung, die Feststellung seiner Succession durch einen männlichen Nachkommen, Freundschaft mit Frankreich, den Frieden: aber an der französischen Bermählung lag ihm nichts. Er war einige Jahre jünger als seine Gemahlin, die sich den spanischen Formen strenger Frömmigkeit zuneigte, und die Stunde für verloren hielt, welche sie am Butztisch zubrachte. Heinrich VIII lebte in ritterlichen Bassenübungen, er liebte heitere Gesellschaft, Musik und Kunst; ohne ein roher Wollüstling genannt werden zu können, war er seiner Gemahlin doch nicht treu: schon lebte ihm ein natürlicher Sohn; in immer neuen Berhältnissen dieser Art war er befangen. Mancherlei Briese von ihm sind übrig, in denen sich ein Anslug von Phantasie und selbst von Zartheit doch mit einer derben Sinnlichkeit paart;

<sup>1)</sup> Incorrupta. Schreiben von Campeggi an Sanga 17. 26. 28. October 1528. Lasmmer, Monumenta Vaticana 18. October S. 25 ff. Er motisvirt seine Mittheilung bes ibm in ber Beichte von ber Königin Gesagten mit beren eigenem Bunsch. Lange Zeit sind auch die Archive verschwiegen gesblieben.

ungefähr in der Weise der Ritterromane, die in den ersten Drucken viel gelesen wurden. Damals sah ihn nun Anna Bolenn zu ihren Füßen, eine Dame, die vor Kurzem aus Frankreich heimgekehrt, von Zeit zu Zeit am Hose erschien, nicht gerade von hinreißender Schönsheit war, aber voll von Geist, Anmuth und einiger Zurückalztung. Indem sie dem König widerstand, hielt sie ihn um so fester 1).

Die angeführten Beweggründe der äußeren und inneren Politik, die religiösen Scrupel selbst haben ihre Wahrheit; man müßte sich aber die sehenden Augen verschließen, wenn man in Abrede stellen wollte, daß diese neue Leidenschaft, die sich an der Erwartung der von der geistlichen Macht nicht unbedingt zurückgewiesenen Shescheidung nährte, den stärksten persönlichen Antrieb zu ihrer Durchführung gab.

Auch die Parteistellungen im Staate wirkten darauf ein. Wolsen, der das Ansehen der großen Herren geschmälert, sie gurudgebrängt, burch seinen Stolz beleidigt hatte, war ihnen von Berzen verhaßt. Mochte er auch mit ben glänzenbsten Ehren ber Rirche geschmuckt sein, für die Großen des Reiches war er doch nichts als ein Emporkömmling: fie hatten wohl nie aufgegeben, feinen Sturg gu erleben. Aber wenn er, wie er vorhatte, die frangofische Bermählung zu Stande brachte, gewann er eine Stütze auf immer und wurde stärker als je. Ohnehin waren die Großen burgundisch gesinnt; nicht als ob fie ben Raifer zum herrn ber Welt hätten machen wollen, aber auch schlagen wollten sie nicht mit ihm: Kaufleute und Land: bewohner sahen in einem Kriege mit den Niederlanden, wohin sie ihre Wolle verfauften, einen Nachtheil für Alle. Wenn Wolfen ben Papst mit einem Angriff auf die Niederlande schmeichelte, so war er, nach der Versicherung des Bischofs von Babonne, der einzige Mann im Lande, der daran bachte. Er fühlte recht wohl die allgemeine Antipathie, die er erweckt hatte, und sprach von den Anstrengungen und Kunftgriffen, deren es für ihn bedürfe, um sich ju behaupten.

Da war es nun den Großen eben recht, wenn Wolseh in einer

<sup>1)</sup> Nach Ricc. Scellejus bittet sie ben König, ne pergat suam oppugnare castitatem, quae dos erat maxima, quam posset suturo offerre marito, quaque violanda reginam etiam dominam proderet, — quoniam se illi sidelitatis sacramento obligasset.

Sache von so eingreifender Natur mit bem König zerfiel, wenn sie einen andern Zugang zu ihm fanden.

Die Bolenns waren popularen Ursprungs, aber schon seit einiger Zeit mit den vornehmsten Geschlechtern verwandt. Der Stifter bes haufes Geoffron hatte fich burch gludliche kaufmannische Geschäfte und gute Führung zur Bürde eines Lordmapors in London erhoben. Sein Sohn William vermählte sich mit der Tochter des einzigen irischen Peers, ber im englischen Barlament Sit und Stimme hatte, des Ritters Thomas Ormond de Rochefort, Carl von Wiltsbire. Deffen Titel gingen durch seine Töchter an seine Enkel über, von benen ber eine, Thomas Bolebn, zum Viscount von Rochefort erhoben warb, und fich mit ber Tochter bes Herzogs von Norfolk vermählte; seine Tochter war Anna Bolenn: fie nahm einen hohen Rang und besonders baburch eine ausgezeichnete Stellung in ber englischen Gesellschaft ein, daß ihr Dheim, Herzog Thomas von Norfolk, unter ben Weltlichen ber erste Minister Heinrichs VIII war, - er bekleibete die Stelle eines Großschatmeisters, - und zugleich ber vornehmste unter ben Magnaten. Er galt als geschäftskundig, gebildet, verschlagen; er war der natürliche Gegner Wolsen's. Daß ber König eine den Absichten des Cardinals entgegengesetzte Neigung auf seine Nichte warf, war für ihn und seine Freunde ein Vortheil 1). Schon erlebte man, daß ein Gegner Wolfeb's, ber ihn beleidigt hatte und von dem hof verbannt war, burch den Ginfluß Anna's babin zurückfehrte 2). Es war von größtem Gewicht für die inneren Berhältniffe, daß ber König fich dahin neigte, Anna Bolenn zu feiner Gemahlin zu machen. Sbenbürtige Bermählungen hielten die englischen Könige überhaupt nicht für nothwendig. Hatte boch der Großvater Heinrichs, Eduard IV, sich mit einer Dame von nicht einmal fehr vornehmer Herkunft vermählt. Man fah voraus, daß, wenn dies geschah, Wolsen sich nicht behaupten, sondern die Autorität an die vornehmen Familien zurückfommen würde. Auch der alte Freund des Cardinals, Graf Suffolk, theilte jest diese Combination: der ganze Abel nahm Bartei bafür.

Ueberdies aber trat in den großen Angelegenheiten eine Wendung ein, durch welche die Ausführung der politischen Ideen Wolseh's un-

<sup>1)</sup> It seemed helpful to their working against the cardinal. Particularities of the life of Queen Anne in Singers Cavendish II, 187.

<sup>2)</sup> Du Bellay bei Le Grand III, 296. Le duc de Norfolk et sa ande commencent deja à parler gros (28. Sau. 1520).

möglich wurde. Im Sommer 1528 wurden die Angriffe ber Berbundeten auf Neapel jurudgeschlagen, ihre Beere vernichtet. Im Frühighr 1529 behielt der Raifer auch in der Lombardei die Oberhand. Wie fiel da der noch öfter angeregte Plan, ihn der höchsten Burde zu berauben, in fein Nichts zurud: er war in Italien machtiger als je. Der Papst war gludlich, daß er sich nicht näher mit ben Berbundeten eingelassen hatte; auch die Berhältnisse bes Rirchenstaates und Toscana's machten eine Berbindung mit dem Kaiser für ihn nothwendig; er hatte ein Grauen vor einer neuen Entzweiung mit ihm. Und da fich nun ber Kaifer ber Sache seiner Mutterschwester auf bas ernstlichste annahm, und gegen bas für England bewilliate commissarische Verfahren protestirte, so konnte der Lapst bemselben unmöglich freien Lauf laffen. Wenn die englischen Gesandten ihn brängten, hat man wohl, — benn an fich hätte er bem Ronig mit Bergnugen mehr Gunft erwiefen, - ben Ausruf von ihm vernommen, er fühle sich wie zwischen Ambos und hammer. Manderlei Vorschläge wurden gemacht, einer immer außerordentlicher als ber andere, wenn nur ber König von seinem Berlangen abstehe 1); aber das war nun nicht mehr zu erreichen. Wohl begannen die beiden Cardinale, Campeggi und Wolfen, ein richterliches Berfahren: König und Königin erschienen bor bem Gerichtshof, Artifel wurden aufgeftellt, Beugen vernommen: aus den Correspondenzem ergiebt fich, bag ber Rönig und Anna Bolen eine baldige gunftige Entscheidung mit vieler Zuversicht erwarteten 2). Noch ließ auch Wolsey diese Hoffnung

- 1) In einem Schreiben Sanga's an Campeggi: Lettere di diversi autori, eccellenti 60, liest man folgende Worte: In quanto alla dispensa di maritar il figliolo con la figliola del re, se con haver in questa maniera stadilita la successione S. M. si rimanesse del primo pensiero della dissolutione, S. Bne. inclineria assai piu. Das sieht aus, als wäre von einer Bermählung des natilrlichen Sohnes Heinrichs VIII mit Maria die Rede gewesen. So schrieb ich früher. Die Sache ist vollsommen gegründet. Campeggi schreidt 28. Oct. an Sanga. Han pensato si maritar la (la figliola) con dispensa di S. Sta al figlio natural del re, a che haveva. pensato anch'io per stadilimento delle successione (Monumenta Vaticana 30).
- 2) Sanga an Campeggi 2. Sept. 1528 in ben Lettere di diversi autori eccellenti, Venetia 1556, S. 40. V. Sra. vedra l'esito che ha havuto l'impresa del regno. Bisogna che S. Bne. vedendo l'imperatore vittorioso non si precipiti a dare all' imperatore causa di nuova rottura. Sia almanco avvertita di non lasciarsi costringere a pronuntiare senza nuova et espressa commissione di qua.

nicht fahren. Man hat damals gemeint, er habe boch nicht alles, was er gekonnt hätte, dafür gethan, er sei wohl selbst nicht mehr dafür gewesen, da er gesehen habe, daß sie zum Bortheil seiner Nebenbubler ausschlagen wurde 1). Aber bas ift eben sein Schickfal, daß die Folgen des von ihm ausgegangenen Vorhabens auf sein Saupt zurückfielen. Wenn es feinen Fortgang hatte, mußte es ihm nachtheilig werden: aber wenn es rückgängig wurde, war er verloren. Wie ein Nothschrei in äußerster Gefahr lauten die Anmahnungen, bie er an den frangösischen Hof richtete, noch einmal bei dem papst: lichen Sofe seinen gangen Ginfluß für biese Sache einzuseten. Er habe fie nur unternommen, um England und Frankreich ju verbinben; die Sache sei vernünftig und thunlich, ber Papst werbe nicht beide Kronen auf einmal burch eine Ablehnung berselben beleidigen wollen; er würde es böher anschlagen, als wenn er selbst zum Bapstthum erhoben wurde. Aber schon mußte er erfahren, daß wie Papst Clemens, so auch König Franz einen besonderen Frieden mit dem Kaiser suchte. Wolsen hatte Heinrich VIII die stärksten Versicherungen darüber gegeben, daß das niemals geschehen, Frankreich sich niemals von ihm trennen wurde. Nun aber geschah bas boch, und wie ware von baber noch eine Einwirfung auf ben römischen Sof zu Gunften Englands für eine Sache, die bim Kaiser so höchst widerwärtig war, zu erwarten gewesen! Die Le aten bekamen von Rom die bestimmte Weifung, langfam vorzuschreiten, und in keinem Fall ein Urtheil auszusprechen 2). Indem König Heinrich VIII und seine Umgebung ein solches mit Spannung erwarteten, fündigten die Cardinäle, die Ferien der römischen Rota zum Vorwand nehmend, die Unterbrechung ihres Berfahrens an.

Im ersten Moment zeigte sich's, in welche heftige, alles in Frage stellende Auswallung der König darüber gerieth; es schien, als ob er an seiner bisherigen Staatsverwaltung irre werde. Im Widersspruch mit manchen älteren Traditionen der englischen Geschichte hatte er bisher vornehmlich mit Geistlichen regiert, zum Verdruß der weltzlichen Lords: jett wandte er sich an diese, um sich über das Versfahren der beiden Cardinäle zu beklagen. Diese waren noch in ihrem

<sup>1)</sup> Falier fagt bas mit großer Bestimmtheit.

<sup>2)</sup> Sanga 29. Mai. S. Bne. ricorda che il procedere sia lento et in modo alcuno non si venghi al giudicio. Bon bemfelben Datum ist bas Schreiben Bellay's, worin jene Anmahnungen Wolsey's an ben französischen Hof enthalten sinb.

v. Rante's Berte XIV.

Sitzungssaal, als Suffolk und einige andere Lords daselbst erschienen und sie aufforderten, die Sache unverzüglich zu Ende zu bringen, wenn es auch durch einen Machtspruch wäre, welcher an dem folgenzben Tage, der noch diesseit der Ferien lag, erfolgen könne. Aber die aufschiedende Erklärung war ja nur die Form, in welcher die Cardinäle die Befehle von Rom vollzogen; sie konnten dieselbe unmöglich zurücknehmen. Suffolk brach in den Ausruf aus, daß Cardinäle und Legaten nimmermehr heilsam für England gewesen seinen. Die beiden geistlichen Herren sahen einander mit Erstaunen an. Ob sie ein Gefühl davon hatten, daß darin eine Kriegsankundigung des weltlichen Elementes im Staate gegen die geistlichen und fremden Einslüsse überhaupt lag?

Was eine solche zu bedeuten haben würde, konnte sich am wenigsten Wolseh verbergen. Er hat oft selbst gesagt, was sich Heinrich VIII einmal vorgenommen, davon sei er durch keine Vorstellung abzubringen; er habe es zuweilen versucht, er sei ihm zu Füßen ge-

fallen, aber es sei immer vergeblich gewesen.

Heinrich hielt noch eine Weile an sich, da man ihm Hoffnung auf Wiederaufnahme der Verhandlungen gemacht hatte. Als aber ein Breve einlief, durch welches Clemens VII seine Commission widerzief und die Chescheidungssache nach Rom avocirte, sah er wohl, daß der Einsluß des Kaisers in dem Rathe des Papstes vollkommen die Oberhand über den seinen davon getragen hatte. Er war entschlossen, sich dem nicht zu sügen. Hatte er doch einst vor Mahor und Albermen von London seinen Entschluß, die Shescheidung zum Heil des Landes durchzusühren, mit einer gewissen Feierlichseit erklärt; seine Leidenschaft und sein Ehrgeiz hatten vor den Augen des Landes gleichsam einen Bund dafür geschlossen. Um nicht zurückweichen zu müssen, faßte er eine Absicht von unabsehbarer Tragweite, die Abssicht, seine Nation und sein Reich von der geistlichen Jurisdiction des römischen Stuhles loszureißen.

## Biertes Capitel.

## Schisma der englischen Rirche.

Schon in Drvieto hatte Stephan Garbiner bem Papst gesagt, wenn ber König keine Gerechtigkeit bei ihm finde, so werbe er sich solche in seinem Reiche verschaffen. Unumwunden ist dem Papst später erklärt worden, wenn man sehe, daß der Kaiser das Ueberzgewicht in seinem Rathe habe, so werde sich der Abel von England, den König an der Spize, bewogen fühlen, den Gehorsam von Rom abzuschütteln! Es scheint, als ob der römische Hof dies doch eigentlich nicht gefürchtet habe. Denn der König, so sazte man, würde sich selbst mit einem solchen Schritte den größten Schaden thun 1). Der päpstliche Nuntius zeigte sich sogar davon durchdrungen, daß man den Engländern scharf und nachdrücklich begegnen müsse, wenn man sich in Achtung bei ihnen sehen wolle.

Aber diese Tendenzen lagen den Engländern tiefer, als man in Rom sich erinnerte. Sie knüpften an die Clarendon'schen Artikel, die Absichten des Königs Johann, die antipäpstlichen Regungen unter Eduard III an; die vorliegende Frage, die ein persönlich verwerfliches und der öffentlichen Mißbilligung ausgesetzes Motiv in sich schlöß, berührte gleichwohl die höchsten Interessen des Landes. Sehr gerechtsertigt war der Wunsch, die Succession zu sichern. Nach den eigenen Aeußerungen Clemens VII war man in England überzeugt,

<sup>1)</sup> Quasi che quello, che minacciano, non fosse prima a danno loro. So heißt es in einem Briefe von Sanga, April 1529, Lettere di diversi autori 69.

baß er nur burch Rücksicht auf ben Kaiser verhindert worden sei eine Entscheidung zu geben, die für dieselbe nothwendig war. Sein Schwanken ist sehr erklärlich, sehr menschlich: aber dem Begriff der Würde, die er bekleidete, entsprach es nicht. Sen darum sollte es einen unabhängigen obersten Priester geben, damit in den Streitigseiten der Fürsten, ohne Ansehen der Person, nach Besund der Sache Recht gesprochen werden könne. Es lief der Idee des Papstthums entgegen, daß Abwandlungen der politischen Berhältnisse einen so entscheidenden Sinsluß ausübten, wie sie in dieser Sache ausgeübt hatten. Etwas Herabwürdigendes lag für die Engländer allerdings darin, die Rückwirfungen der italienischen Siege des Kaisers und seiner Uebermacht in ihren wichtigsten Angelegenheiten zu empfinden.

Wenn aber Heinrich VIII ben Entschluß faßte, eine geistliche Unterordnung, die politisch so nachtheilig wurde, aufzulösen, so lagen die Umstände dafür sehr günstig. Es waren die Zeiten, in denen sich einige deutsche Fürstenthümer und die nordischen Reiche eine auf der Entsernung der hierarchischen Einwirkungen von Rom beruhende Verfassung gaben: bei seinem Unternehmen konnte der König auf mannichfaltige Verbündete zählen. Gefährliche Feindseligkeiten aber hatte er nicht zu fürchten, so lange die Eisersucht zwischen dem Kaiser und dem König Franz dauerte. In ihrer Mitte brauchte Heinrich VIII nur auf seine natürliche Politik der Neutralität zurückzukommen.

Und schon war auch die Durchführung der Sache im Lande vorbereitet: durch Niemand mehr, als durch Cardinal Wolsep.

Die Legatenwürde, die ihm vom Bapft Leo verliehen, und bann auf fünf, auf zehn Sahre, endlich auf seine Lebenszeit verlängert worden war, verschaffte ihm eine umfassende geistliche Autorität. Er bekam baburch bas Recht ber Aufsicht und Reformation über alle firchlichen Berfonen und Inftitute, auch über folche, die an fich eine gesetliche Exemtion befagen. Ginige Monchsorben, die sich dagegen sträubten, waren durch neue Bullen zum Gehorsam verwiesen worden. Lon der Bisitation der Klöster aber schritt Wolseb zu Einziehungen fort: alte Convente, wie jenen, der den Namen einer angelsächsischen Königstochter Fribeswitha aus bem achten Jahrhunderte auf die neueren Zeiten gebracht hat, vereinigte er mit ben prächtigen Collegien, die er zur Förderung der Gelehrsamkeit und zum Glanz seines Namens in Oxford ober zu Ipswich auf bas reichste ausstattete. Seine Gerichtsbofe umfaßten alle Zweige ber firchlichen und gemischten Gerichtsbarkeit und der König trug kein Bebenken, ihn mit ben Befugnissen ber Krone auszurüften, Die zur Regierung der Kirche nothwendig waren. Welche Bestrebungen dann auftauchten, sieht man aus dem Vertrag, den Wolseh mit König Franz I schloß, um den Einwirkungen entgegenzutreten, die dew Kaiser auf den gefangenen Papst ausüben könne. Wenn in demselben bestimmt wurde, daß alles, was der Cardinal und die engslischen Prälaten unter der Beistimmung des Königs festsehen würden, gesetzliche Geltung haben solle, liegt darin nicht schon wenigstens ein zeitweiliges Schisma?

Als Clemens frei wurde, ernannte er Bolfen ju feinem Generalvicar in ber englischen Kirche: beffen Stellung sollte aufs neue fein, was sie von Anfang gewesen, der Ausbruck der Gemeinschaft zwischen dem Bapft und der Krone. Wie nun aber, wenn diese sich auflöste? Ueber ben freigewordenen Papst übte der siegreiche Kaiser einen größeren Einfluß aus, als jemals über ben gefangenen. Unter biefen Umftänden unterwarf fich Wolfen ber oberften geiftlichen Bewalt, der König beschloß, ihr zu widerstehen: hierüber eben brach zwischen ihnen offene Entzweiung aus. Gine Zeit lang schien ber Cardinal noch guten Muth zu behalten; als ihm aber am St. Lucas: tage, — man sagte, ber Evangelist habe ihn besevangelisirt, bas große Siegel genommen wurde, verlor er alle Haltung. Ein Rimenes ober Richelieu war Wolfen nicht. Er hatte keinen andern Rüchalt, als die Gnade des Königs; ohne diese fiel er in sein Nichts zurud. Man borte ihn jammern, wie einen Knaben: ber König tröstete ihn durch ein Zeichen der Gunft, wahrscheinlich jedoch weniger aus perfönlicher Theilnahme, als weil er noch nicht ganz zu entbehren war 1). Der Großschatmeister Norfolk, der überhaupt als ber erfte Minister erschien, empfing bie Siegel, bis einige Zeit barauf Thomas More zum Kanzler ernannt wurde. Während biese in London die Geschäfte verwalteten, sollte Suffolk, als Präsident bes geheimen Rathes, den König persönlich begleiten. An die beiden vornehmsten weltlichen Großen ging die oberste Leitung der Ber waltung über.

Fast noch von größerer Wichtigkeit als die Beränderung im Ministerium war es für den Fortgang der Dinge, daß Heinrich VIII sich entschloß, das Barlament zu versammeln.

<sup>1)</sup> Pour ce qu'il n'est encoires temps qu'il meure que premierement l'on n'ayt entendu et veriffié plusieurs choses. Chapuis an Carl V 25. October 1529 bei Brabford Correspondence of the Emperor Charles V, 291.

In den vierzehn Jahren seiner Berwaltung hatte Wolsey bas Barlament nur ein einziges Mal berufen, in ber Zeit, als er, um im Bunde mit bem Raifer ben Krieg gegen Frankreich ju führen, einer außerordentlichen Geldbewilligung bedurfte. Aber seine Eröffnungen waren mit Stillschweigen und Widerwillen aufgenommen worben. Niemals, sagt ein anwesender Zeitgenoffe, habe man einem Parlamente bas Gelbbedürfnig bringender vorgestellt, aber niemals größeres Widerstreben gefunden; nach vierzehntägiger Berathung sei ber Antrag nur in einem Augenblid burchgegangen, als gerabe die Mitglieder des königlichen haushaltes und hofes die Mehrheit der Anwesenden bilbeten 1). Parlament und Land murrten von jeher aeaen Wolsens brudende und verschwenderische Geldwirthschaft 2); ein späterer Bersuch, unbewilligte Auflagen zu erheben, hatte bas Geschrei gegen ihn verdoppelt. Dag er fiel und ein Barlament ein= berufen war, erschien als eine Rückfehr zu ben parlamentarischen Grundsäten überhaupt, welche an fich eben in den vorliegenden Fragen mit ber vom König gefaßten Absicht zusammentrafen.

In den ersten Jahren Heinrichs VIII hatte das Parlament einige der auffallendsten Exemtionen des Klerus vonzder weltlichen Gerichtsbarkeit, z. B. in Bezug auf das Verbrechen der Felonie und des Mordes, ausheben wollen; die Geistlichen hatten dagegen den Kreis ihrer Gerichtsbarkeit noch weiter ausgedehnt, selbst auf Anstlagen, die sich nur auf Mein und Dein bezogen. Hierüber war damals der Gegensat der beiden Jurisdictionen in scharfer Vittersteit erwacht. Merkwürdigerweise wurden die weltlichen Ansprüche von einem gelehrten Minoriten, Henry Standish, versochten, der es sür sehr rechtmäßig erklärte, die geistlichen Privilegien um des öffentslichen Wohles willen zu beschränken; besonders bei einem Verbrechen, das überhaupt vor kein geistliches Gericht gehöre. Beide Theile wendeten sich damals an den König: die Geistlichen erinnerten ihn, daß er die Gerechtsame der heiligen Kirche, die Weltlichen, daß er

<sup>1)</sup> Ein bei Fibbes: Life of Wolsey Records B. II, S. 115, Nr. 58, abgebruckter Brief fügt ben einfilbigen parlamentarischen Nachrichten bie erwünschte Erläuterung hinzu: the knights being of the kings council, the kings servants and gentlemen — — were long time spoken with and made to see (ohne Zweisel say) yea, it may fortune, contrary to their heart.

<sup>2)</sup> Giustiniani: Four years I, 162. They see that their treasure is spent in vain and consequently loud murmurs and discontent prevail through the kingdom.

bie jurisdictionellen Befugnisse seiner Krone aufrecht halten musse. Die Erklärung des Königs war mehr im Sinne der Weltlichen; er empfahl der Geistlichkeit, sich einige Ausnahmen von ihren Decretalen gefallen zu lassen. Aber der Streit ward mehr abgebrochen als entschieden. Es folgte das Regiment Wolsehs, in welchem die geistlichen Gerichtshöfe noch weiter um sich griffen, und in der That über alle Beziehungen des Privatlebens eine widerwärtige Aussichten. Auch die Geistlichen liebten seine Autorität nicht: sie ließen sich dieselbe gefallen, weil es doch eine geistliche war: die Weltlichen ertrugen sie mit äußerster Ungeduld.

Anders konnte es nicht sein, als daß nun bei der ersten neuen Versammlung eines Parlaments diese jurisdictionellen Streitigkeiten zur Sprache kamen. Das Unterhaus begann seine Thätigkeit mit einer aussührlichen Beschwerde gegen die geistlichen Gerichtshöse, nicht allein gegen ihre Mißbräuche und den Druck, der von ihnen ausgehe, sondern gegen ihr Wesen und die Gesetzebung selbst; der Klerus mache Gesetze ohne Vorwissen des Königs, ohne Theilnahme irgend eines Laien, durch welche doch die Laien gedunden würden. Der König ward aufgefordert, seine Unterthanen geistlichen und weltslichen Standes durch gute Gesetze mit einander zu versöhnen, denn er sei doch das einzige Haupt, der souveräne Herr und Protector beider Varteien 1).

Ein leichtes Wort: ", das einzige Haupt der geiftlichen und weltlichen Unterthanen", aber vom gewichtigsten Inhalt. Sen darin hatte ja das Wesen der Geistlichkeit bisher bestanden, daß sie eine von der weltlichen Hoheit unabhängige legislative Gewalt als ihr ursprüngliches Recht in Anspruch nahm: auf der allgemeinen Hand-habung desselben beruhte das Pontificat und sein Sinssluß auf die einzelnen Länder. Sollte nun die Geistlichkeit dem König, der doch nur die weltliche Macht repräsentirte, anheimgeben, die Incongruenzen ihrer Gesetzgebung mit der weltlichen auszugleichen? Sollte sien eben so gut als ihr Haupt anerkennen, wie der Stand der Weltlichen?

Es leuchtet ein, daß sie sich dadurch von dem großen Zusammenz hange unter einem geistlichen Oberhaupt, von der Verfassung der lateinischen Kirche loseiß. Wer auch der Urheber jenes Wortes ge-

<sup>1)</sup> The only head sovereign Lord and protector of both the said parties, your subjects spiritual a temporal. Petition of the commons 1529 bei Froube, History of England I, 200.

wesen ist, dahin ging ohne Zweifel seine Absicht. Der König und die Laienwelt nahmen es an, man wünschte nur die Geistlichkeit selbst zu einem Beschlusse in diesem Sinne zu vermögen.

Das vornehmfte Motiv, das hiezu dienen follte, knupft an die herrschaft an, welche bie Bapfte im breizehnten Jahrhundert in England befagen, oder vielmehr an die Reaction bagegen, welche bas vierzehnte erfüllte. Deren vollster Ausbruck waren bie Statuten von 1393, welche jeden Antheil an dem Bersuch, jum Nachtheil ber königlichen Sobeit, eine firchliche Pfründe von Rom aus zu besetzen, mit ben hartesten Strafen bebrobten; felbst in dem Falle, daß der König dazu seine Beistimmung gegeben hätte. Geistliche und Weltliche hatten sich bamals gegen die Gingriffe ber römischen Curie berbunbet. Wolseh ward nun angeflagt, gegen bies Statut verstoßen zu haben 1): er habe fraft seiner Legatengewalt Kirchenpfrunden vergeben und eine Jurisdiction gegründet, burch welche die königliche geschmälert werde; in aller Form ward er bessen schuldig befunden. Der vollen Wirfung biefes Urtels fam er baburch gubor, bag er fich ohne Wiberrede unterwarf und dem König alle seine Sabe über-Es war damals, daß Northouse in Westminfter, mit seinen Garten und bem baranftogenden Land, bas fpatere Whitehall, in ben Besit der Krone überging 2). Noch behielt er sein Erzbisthum; wir finden ihn balb barauf in dem dazu gehörigen Schloß Caywood, und zwar gleich wieder mit seinen Bauten beschäftigt. hat der König seines alten Rathgebers wieder gedacht, und Manchem schien es wohl, als könne berselbe noch einmal zur Macht gelangen. In jenen Tagen erzählte man allgemein, daß Unna Bolebn ihren ganzen Einfluß bagegen angewendet habe. Aber auch die meisten andern in hof und Staat zu Unsehn gekommenen Berfonlichkeiten waren wider Wolsey. Sat er dann wirklich, wie man ihm Schuld giebt, eine Partei in ber Geiftlichkeit zu gewinnen gesucht und ben Papst angeregt, die Ercommunication über den König auszusprechen 3)? Genug, man fand Anlag, ihn als Hochverrather zu verhaften: inbem er nach dem Tower gebracht wurde, ist er auf dem Wege da= hin gestorben. Er wollte sich, so viel man weiß, durch Hunger töbten; man hat damals angenommen, bei seinem Bunich zu sterben fei er burch frembe Sulfe unterstütt worben.

- 1) Indictment bei Fibbes, Life of Wolsey 504.
- 2) Pro domino rege, de recuperatione. Ibid. Collections Nr. 103.
- 3) Kalier: cominciò a machinar contra la corona con S. Stà.

Weber seine intellectuellen, noch seine moralischen Eigenschaften erheben Wolseh in die Reihe der Männer ersten Ranges: durch seine Stellung aber, das Maß von Talent, das er darin zeigte, seinen Ehrgeiz und seine politischen Pläne, durch das, was er that und was er ersuhr, durch sein Glück und sein Unglück, ist er für die englische Geschichte unvergestlich geworden. Indem er die Bande zwischen dem Königthum und dem Papstthum auf das engste knüpsen wollte, zerriß er sie auf immer.

Unmittelbar auf seinen Tod folgte eine Unterwerfung der Geistlichkeit unter die Krone, die nichts anderes als eben diesen Bruch voraussehen ließ.

In die Schuld Wolfeb's war der gesammte Klerus in so fern verwickelt, als er die Legatengewalt unterstütt, also an der Berletung der Statuten Theil genommen hatte. Es entspricht dem Geifte ber buchstäblichen Gesetlichkeit von England, bag ber Rönig, wiewohl er bazu lange Jahre eingestimmt, mitgeholfen hatte, boch nun auch wieder als der Rächer des verletten Gesetzes erschien. Die Convocation von Canterbury ward genöthigt, jur Abwendung seiner Ungnade, eine fehr bedeutende Geldbewilligung zu machen: boch war er damit noch nicht befriedigt. Bielmehr erschien ihm dies als der dringende und jugleich geeignete Augenblick, die Geiftlichkeit ber Abresse ber Communen gemäß ben anglicanischen Gesichtspunkten zu unterwerfen. Er forberte von der Convocation die ausbrückliche Erklärung, daß sie ihn als den Protector und das einzige Haupt ber Kirche und des Klerus von England anerkenne; er befahl ben Richtern, wenn dieselbe nicht sogleich in die vorliegende Geldbewilligungebill aufgenommen wurde, die Bergeihungeurfunde nicht auszufertigen. Was ihn gerade damals hiezu bewog, ift nicht schwer zu erkennen: es war die ernste Wendung, welche seine Chescheidungs: fache in Rom nahm. Er hatte fich noch einmal mit der Aufforde: rung an die Curie gewendet, fie in England entscheiden ju laffen: am 22. December 1530 ward barüber im Confistorium ber Cardinäle berathen, aber ber Beschluß gefaßt, daß die Beisiter ber Rota barin wie Rechtens sei verfahren, und später dem Collegium Bericht erstatten sollten 1). Welches ihr Ausspruch sein würde, konnte man um so weniger bezweifeln, ba die Curie enger als jemals an den Raiser geknüpft war, ber so eben ben Reichstag von Augsburg in

<sup>1)</sup> Pallavicino, Concilio de Trento III, XIV, V, aus einem römischen Diarium.

ihrem Sinne beendigt, und nun beffen Beschluffe auszuführen hatte. Dazu mögen die Spuren einer neuen Verbindung mit Rom, die man Wolsey als Hochverrath anrechnete, gekommen sein. Der König wollte diesen Zusammenhang durch eine Erklärung, auf die er auch weiter fußen konnte, unterbrechen, und bem romischen Sof zeigen, baß er von ihm nichts zu fürchten habe. Es war am 7. Februar 1531, daß der Convocation in beiden Säusern die Forderung des Königs vorgelegt wurde. Wem hatte ihre die Zeiten beherrschende Bedeutung entgehen können? Die Geistlichkeit, die sich zu der Gelbbewilligung ohne viele Mühe verstand, sträubte sich doch lange gegen eine Erklärung, welche ihre ganze Stellung anderte. Aber eine harte Nothwendigkeit lag über ihr. Dhne die Verzeihung, die, wie die Richter wiederholt versicherten, an diese Erklärung gebunden sei, würde sie sich außerhalb der Protection des Königs und der Gesetze befunden haben. Sie schickte zwei Bischöfe ab, um perfonlich eine Milberung bei bem König auszuwirken: Seinrich VIII versagte ihnen alles Gebor. Sie brachte eine Conferenz einiger Mitalieber aus beiben häusern mit dem geheimen Rath und den Richtern in Borschlag: ber Bescheid war, ber König wolle keine Berhandlung, er verlange eine klare Antwort. So viel muß man doch in Erfahrung gebracht haben, daß der Rönig sich eine Fassung werde gefallen laffen, in der er zwar unbedingt als der Protector und Souveran der Kirche und des Klerus von England anerkannt wurde, als bas oberfte Haupt berselben nur insofern, als es die Religion gestatte. Man faste bas in die Formel "insoweit es nach Chrifti Geset erlaubt fei", ein Ausbruck, dem man fich aus entgegengefetten Gründen anschließen fonnte. Die Ginen fonnten ihn annehmen, weil fie barin nur die Beschränfung ausgebrückt faben, welcher alle Gewalt an sich durch die göttlichen Gesetze unterliege; die Andern in ber Meinung, daß dadurch ber Einfluß ber weltlichen Macht auf bie eigentlich geiftlichen Angelegenheiten überhaupt ausgeschlossen werbe. Als die Formel vorgelegt wurde, in der Morgensitzung des 11. Februar, empfing man fie mit zweideutigem Stillschweigen, aber bei näherer Betrachtung machte fie fich als die einzig mögliche Ausfunft geltend; am Nachmittag hat zuerft bas Oberhaus, bann bas Unterbaus der Convocation sie gebilligt. Hierauf ward die Geldbill von bem König angenommen, und mit der Urkunde der Berzeihung erwiebert 1).

<sup>1)</sup> Urfundliche Nachrichten bei Burnet III, 52, 53.

Noch manchen andern Anlaß hatte ber Klerus, die Protection bes Königs zu suchen.

Die reformatorischen Schriften, in welchen die guten Werke und Gelübbe, die Meffe und das Priesterthum, alle die Lehren, auf welchen das geistliche Institut beruhte, angegriffen wurden, fanden ihren Weg über den Canal und erfüllten auch in England die Gemüther mit entsprechenden Ueberzeugungen. Den einzigen Schutz dagegen gewährte die königliche Gewalt: die Protection derselben war kein leeres Wort; der Klerus war verloren, wenn er den Widerwillen Heinrichs, der dem papstlichen Stuhle galt, auf sich selber 30a.

Das schwere Gewicht der Hand des Königs und der Trieb der Selbsterhaltung waren jedoch nicht ber einzige Grund ber Nachgiebigfeit: unleugbar ist es, daß der Begriff der allgemeinen Kirche, nach welchem die Landeskirche nur als Theil eines größeren Banzen erichien, ben Geiftlichen fast nicht weniger abhanden gekommen war, als den Laien. Bei dem Parlament von 1532 hat die Convocation eine Bittschrift eingereicht, in welcher sie von den Geldzahlungen, welche der obersten geistlichen Behörde bisher geleistet worden waren, vor allem der Unnaten und ersten Früchte freigesprochen zu werden Die Landeskirche war das Bestehende, Unmittelbare; warum sollte fie sich Leistungen für eine entfernte Gewalt, die auch entbehrt werden konnte, auflegen laffen? Indem die Bischöfe klagten, daß dadurch ihre Familien und ihre Pfründen benachtheiligt würden, berechnete das Parlament die Summen, die Rom seit Heinrich VII auf diesen Grund hin gezogen, und die es demnächst bei ben bevorstehenden Vacanzen ziehen, welche Verluste das Königreich dadurch erlitten habe und erleiden werde 1).

Bei dieser Richtung der Geister verständigte man sich auch über die vornehmste Frage. Das Parlament erneuerte seine Klagen über die Mißbräuche der geistlichen Gesetzgebung; die Gelehrten führten aus, daß es keinen göttlichen Ausspruch gebe, welcher dieselbe rechtsertige; endlich leisteten die Bischöfe in der That auf ihr Recht der besondern Gesetzgebung Verzicht: sie verpflichteten sich, in Zukunst keinerlei Verordnung oder Constitution ohne des Königs Vorwissen und Billigung zu erlassen. Sine Revision der bestehenden Kanones

have the the transfer of the t

<sup>1)</sup> Acte bei Burnet, History of the reformation I, 117. Schon Strope bemerkte ben Unterschieb berfelben von ben ursprünglichen Forberungen.

されていかとうからしていますというとうとなっているとうというないないないないないないできないとはないできないというと

durch eine gemischte Commission unter dem Borsit bes gemeinschaftlichen Hauptes, des Königs, sollte die Ginheit der Gesammtgesetzgebung herstellen.

Nothwendig fiel dann die Claufel weg, durch welche die Anerkennung der Hoheit der Krone über die Geistlichkeit bisher beschränkt worden war. Die Borfechter der weltlichen Gewalt faßten die weitesten Entwürfe. Sie haben gesagt, dem König komme die Sorge auch für die Seelen seiner Unterthanen zu: das Parlament habe nach göttlichem Recht auch in dieser Beziehung Anordnung zu treffen 1).

Dergestalt bilbete sich eine Consolidation der öffentlichen Autorität, die ihres Gleichen im Abendlande noch nicht gehabt hatte, in England. Eine ber folgenden großen Acten beginnt mit ber Ausführung, daß England ein von dem Allmächtigen mit aller Macht= vollkommenheit ausgeruftetes Reich sei, unter Einem oberften Saupt, bem Rönig, welchem ber politische Rörper natürlichen Gehorsam nächst Gott zu leiften habe: biefer Körper bestehe aus Geiftlichen und Weltlichen: ben ersten gebühre bie Entscheibung, wenn von dem göttlichen Gesetz und den geiftlichen Dingen die Rede sei, den Weltlichen falle bas weltliche anheim: eine Jurisdiction biene ber andern zur gehörigen Berwaltung ber Gerechtigkeit; frember Dazwischenkunft bedürfe es dabei nicht. Es ist die Acte, durch welche eben aus diesen Gründen die gerichtlichen Appellationen nach Rom aufgehoben wurden. Man konnte jett zur Ausführung bessen schreiten, was die früheren Jahrhunderte vergeblich beabsichtigt hatten. Alle Gingriffe in die Brarogative der "imperialen Krone" sollten abgeschafft sein; die oberrichterlichen Befugnisse der römischen Curie nicht mehr gelten: die Appellationen nach Rom wurden nicht allein aufgehoben, sondern vervönt.

Die verschiedenen Gewalten des Neiches vereinigten sich, die fremde Autorität, die bisher auf sie eingewirkt und als eine höhere Macht die nationale Autonomie beschränkt hatte, von sich abzuwerfen.

Wie die Gidesleiftungen ber Bischöfe den durchgegangenen Satungen gemäß geändert wurden, fo legte ber König hand an,

Carlot and the second of the Carlot and the second of the second second of the Second

<sup>1)</sup> Matters to be proposed in convocation bei Strupe Ecclesiastical memorials I, 215. That the kings My. hath as well the care of the souls of his subjects as their bodies a. may by the law of God by his parliament make laws touching a concerning as well the one as the other

auch seinen Krönungseib barnach zu modificiren. Er wollte nicht mehr schwören, die Rechte ber Kirche im Allgemeinen zu beobachten, sondern nur noch die der Kirche von England gewährten und seiner eigenen Würde und Gerichtsbarkeit unabbrüchigen Rechte; nicht den Frieden der Kirche schlechthin zu erhalten verpflichtete er sich, sondern nur das gute Verständniß des Klerus und seiner weltlichen Unterthanen nach seinem Gewissen; nicht die Gesetze und Gewohnheiten des Landes unbedingt zu handhaben, sondern nur die, welche mit seiner Krone und imperialen Pflicht nicht im Widerspruch seine. Enade sagte er allein für die Fälle zu, in denen Enade statzsinden solle 1).

Wie waltet da ein so starkes Gefühl von Machtanwachs, perfönlichem Recht und königlicher Selbständigkeit vor!

Auch Heinrich VIII betrachtete sich als einen Nachfolger Constantins des Großen, welcher der Kirche Gesetze gegeben habe. Wohl seien, sagte er, die Könige Söhne der Kirche, aber nicht minder die Häupter christlicher Männer. Von den Lehren, die aus Deutschland herüberkamen, sand keine größeren Beisall bei ihm, als die, daß Jedermann der Obrigkeit Gehorsam leisten müsse. Man kennt das Buch Thyndals, worin diese Lehre vorgetragen wurde; durch Anna Bolehn kam es in Heinrichs Hände. Daß Papst Clemens ihn förmslich vor sein Gericht lud, erklärte er für eine Beleidigung der königzlichen Majestät. Sollte ein Fürst, so ruft er aus, sich einem Geschöpf unterwerfen, das Gott ihm unterworfen hat, sich vor einem Manne demüthigen, der ihn gegen Gott und Recht unterdrücken will? Es würde heißen die Ordnung Gottes umkehren <sup>2</sup>).

Indem man den Fragen folgt, welche hier zur Sprache kommen, — über die Beziehungen von Kirche und Staat, die Rechte der Nationen und Könige, — Fragen, die für diesen, wie für alle Staaten, von unendlichem Gewicht sind, verliert man fast die Ehezscheidungssache aus den Augen, von welcher der Anstoß ausgegangen war und die sich indeß in der einmal eingeschlagenen Bahn weiter bewegte. Papst Clemens, hielt so viel wie möglich an sich; er hat

March Comment of the last of march as a second sold of the second sold of the second

<sup>1)</sup> Bei Elis Original letters Ser. II, Vol. I facsimilirt. Rur kann biese Aenberung nicht im Anfang ber Regierung geschehen sein: sie würbe bas alles voraussetzen, was mit so vieler Milhe errungen wurde. Auch ist die Handschrift nicht die eines Knaben, sondern die eines gereiften Mannes.

<sup>2)</sup> Instruction für Rochefort, Statepapers VII, 427.

fich noch mehr als einmal bem König genähert, und ihm vermittelnbe Vorschläge gemacht; aber schon war dieser in der Absonderung von Rom zu weit gegangen, um fie annehmen zu können. Im Anfang bes Jahres 1533 vollzog ber König insgeheim seine Bermählung mit Anna Bolehn. Er hatte einst, als er die Entscheidung noch von dem Bapft erwartete, durch gunstige Gutachten gelehrter Theologen auf dieselbe zu wirken gesucht 1). In dieser Absicht hatte er sich an die angesehensten Universitäten in Italien und Deutschland, in Frankreich und in England felbst gewendet, und eine ganze Ungahl von Aussprüchen, burch welche bas Dispensationsrecht ber Papfte berworfen ward, zu erlangen gewußt; unter fteter Gegenwirfung kaiserlicher Agenten, durch mancherlei Mittel; auch die beiben Mutter-Universitäten, Bologna und Paris, hatten sich in feinem Sinne erklärt. Er versichert, daß er baburch in seinem Gewiffen vermocht worden sei, von dem Joch einer ungesetzlichen und an Blutschande streifenden Che sich loszureißen und zu einer andern Bermählung zu schreiten. Um so bringender aber ward eine öffentliche Anerkennung der Rechtmäßigkeit derselben, in den nun als geseklich geltenden Formen. Richt mehr von dem Papst wünschte er fie; er legte die Frage den beiden Convocationen der enalischen Kirchenprovinzen vor. Im Zusammenhang der firchenhistorischen Begebenheiten muß man es doch als ein Creignig von der oberften Bedeutung erkennen, daß biese auszusprechen wagten, die Dispensation des Bapftes Julius II sei nach göttlichem Rechte unzulässig. Die bisher als der Ausbruck bes göttlichen Willens auf Erden betrachtete Autorität ward von der Kirchenvertretung eines einzelnen Landes eines Vergebens gegen biefen Willen schuldig befunden. Folgerichtig ward bann die auf den Grund der Dispensation geschloffene Che bes Rönigs von dem erzbischöflichen Gericht zu Canterburd für null und nichtig, für eine von Anfang ungültige erklärt. Nicht mehr als Königin, sondern nur noch als Bringeffin- Wittme follte Catharina fortan behandelt werden.

Diese Fürstin hatte für die Dinge, die um sie her geschahen, kein Berständniß. Daß man ihr anmuthete, auf ihren Rang als Königin Berzicht zu leisten, erweckte ihr eben so viel Erstaunen wie

<sup>1)</sup> Jean Joachim au roi (de France) 15. Februar 1510 afinche questa opinion (della Faculta di Parigi) insieme con altre opinion delle universita di Angliterra et d'altrove per Mr. Winschier, (Bater Anna Bosleyne) al papa si possino monstrar o presentar.

Unwillen. "Denn nicht in faufmännischen Geschäften auf gut Glück". so sagte sie, "fei sie nach England gekommen, sondern nach bem Willen ber verehrungswürdigen verstorbenen Könige: nach ber Entscheidung des heiligen Baters ju Rom fei fie mit bem Ronig Seinrich vermählt worden: sie sei die gefalbte und gekrönte Königin von England; murbe sie ihren Titel aufgeben, so mare fie 24 Jahre ein Rebsweib gewesen, ihre Tochter ware ein Bastard; sie wurde ihr Bewissen, ihre Seele verrathen, ihr Beichtvater wurde sie nicht absolviren können." Sie vertiefte sich immer mehr in die Uebungen ftreng : katholischer Religiosität. Sie ftand bald nach Mitternacht auf, um an der Messe Theil zu nehmen; unter ihrem Gewand trug sie ben Sabit der dritten Ordnung des heiligen Franciscus; fie beichtete zwei Mal und fastete zwei Tage in der Woche; ihre Lecture bilbeten die Legenden der Heiligen. So hat sie, unberührt von den firchlich politischen Satungen, die im englischen Parlament burch: gingen, noch ein paar Jahre gelebt. Bis an ihr Ende betrachtete fie fich als die wahre Königin von England.

Unmittelbar nachdem bie Gentenz über Catharina gesprochen war, schritt man zur Krönung Anna's, um so mehr mit ben altherkömmlichen Ceremonien, da sie keine geborne Fürstin war. Donnerstag vor Pfingsten ward sie von Mayor und Gewerken von London aus Greenwich abgeholt, mit prachtig geschmuckten Barken, unter dem Spiel musikalischer Instrumente, bis sie von den Kanonen des Tower begrüßt wurde. Den Sonnabend darauf hielt fie ihren Bug burch die City nach Westminster. Der König hatte achtzehn Ritter des Bathordens ernannt: biefe in ihrem neuen Schmuck und ein großer Theil des Abels, welcher in Anna's Erhebung sich selbst geehrt fühlte, begleiteten fie 1): sie faß auf einem von Rossen getragenen, zwischen ihnen hängenden prächtigen Ruhebett: unter einem Balbachin, ben bie Barone ber fünf hafen trugen, in unbebedtem Haar, anmuthsvoll wie immer und, wie es scheint, im Gefühl hohen Glückes. Am Sonntag ward sie von dem Erzbischof von Canterbury und sechs Bischöfen, dem Abt von Westminster und zwölf andern Aebten in ihrer Amtstracht nach ber Kirche geleitet: sie war in Burpur, ihre Damen in Scharlach gekleibet, benn so forberte es bie alte Sitte; ber Herzog von Suffolf trug die Krone vor ihr her, die ihr bann burch bie Sande bes Erzbischofs auf bas Saupt gesett

The first war was a second of the second with the second of the second war and the second with the second war was

<sup>1)</sup> The moste part of the nobles of the realm. Schreiben Cranmers an Hawkins. Archaeologia XVIII, 79.

wurde. Ebelleute und Gemeine begrüßten sie mit wetteifernder Hingebung, die Geistlichen schlossen sich an; sie erwarteten einen Erben von England von ihr. — Nicht einen Sohn, aber ihre Tochter Elisabeth trug sie damals unter ihrem Herzen.

Die Krönung Anna's war zugleich der vollste Ausbruck bes Abfalls ber gesammten Nation von dem römischen Stuhle: merkwürdig, daß Bapft Clemens VII in feiner alles berechnenden, auf den Moment beziehenden Politik, auch bann noch mit bem letten Worte an sich hielt. Wie er einst bem Kaiser nachgab, um seinen Frieden mit ihm zu schließen, so war er nun wieder, — benn er wollte von bemselben nicht völlig abhängig werden, — in enge Beziehung zu König Frang von Franfreich getreten, ber seinerseits in ber fortbauernben Berbindung mit England eine Bedingung seiner allgemeinen Stellung erblickte. Das politische Gewicht von England wirkte mittelbar auf ben Papst zurud: er annullirte wohl das Urtel des Erzbischofs Cranmer, aber zu einem weiteren Schritt mochte er fich junächst noch nicht entschließen, so oft er es auch bem Raiser versprochen, in seinen Berträgen mit ihm sich dazu anheischig gemacht hatte 1). Carl V fügte feinem Gefandten in Rom noch einen Gehülfen bingu, um, wie er sich ausdrückte, bei dem Papft und bei dem heiligen Stuhl, - benn er machte ba einen Unterschied, - die Entscheidung bes Processes ju forbern. Der Papft fragte bei ihm an, was bann, nachbem biese erfolgt sei, zu ihrer Vollziehung geschehen werde. Der Kaiser antwortete, Seine Beiligkeit moge thun, was die Gerechtigkeit erheische, was er nicht unterlassen könne, wenn er seine Bflicht gegen Gott und die Welt erfüllen, und sein Ansehn behaupten wolle; dies muffe porausgeben, die Kirche muffe alle ihre Mittel anwenden, ebe sie den weltlichen Arm aufrufe: wenn es so weit komme, so werde er es an sich nicht fehlen lassen; porber aber sich darüber ausführlich. au erklären, würde fogar religiöse Bebenken haben 2). Und wie fehr auch die Politik des Papstes schwankte, so konnte an dem Ausspruch ber Rota fein Zweifel sein. Um 23. März 1534 hielt einer ber Aubitoren, Simonetta, Bischof von Befaro, Bortrag barüber im Confistorium der Cardinale: unter benen waren nur brei, welche

<sup>1)</sup> In bem Tractat von Bologna (1. Februar 1533) ist ein Artisel pro administranda justitia super divortio Anglicano et — amputando omnem superfluam dilationem.

<sup>2)</sup> Instruccion para el Conde de Cifuentes y Rodrigo Avalos. Papiers d'état de Granvelle II, 45.

einen ferneren Aufschub forderten: alle anderen schlossen sich ohne weiteres ber Entscheidung an, daß die Che Heinrichs und Catharinas vollkommen rechtmäßig, und die Kinder aus derfelben legitim und vollberechtigt seien. Die Raiserlichen hielten bas für einen großen Sieg, fie liegen in ber Stadt ihren Ruf "Reich und Spanien" erschallen 1): die Franzosen gaben die Hoffnung nicht auf, den Babst auch bann noch anderen Sinnes zu machen. Aber indeß war man in England ichon zu bem Meugersten fortgeschritten.

König heinrich rechnet es sich jur Ehre, daß er auf bas ihm indirect gemachte Erbieten bes romischen Sofes, ju seinen Gunften ju entscheiben, nicht eingegangen sei, sondern fich ber ufurpirten Jurisdiction besselben, ohne hierauf Rucksicht zu nehmen, entgegengefett habe 2), nicht für sich selbst allein, sondern zum Vortheil aller Könige. Noch einmal hatte er den gelehrten Geistlichen die Frage vorgelegt, ob bem römischen Papft vermöge göttlichen Rechtes irgend eine Autorität in England zustehe; wie die Universität Orford sagt. ihre Theologen burchforschten hierauf die Bücher ber heiligen Schrift und die bewährtesten Ausleger berfelben; sie veralten die Stellen. besprachen sich barüber unter einander und kamen endlich zu bem Beschluß, die Frage des Königs unbedingt zu verneinen. Die Ge-Iehrten von Cambridge und die beiden Convocationen erklärten sich in bemselben Sinne. hierauf trug bas Barlament fein Bebenken, bie hierarchisch = römische Ordnung ber Dinge, die nichts als ein bis= ber gebulbetes, jurudnehmbares Recht conftituire. Stud für Stud abzuschaffen. Die Annaten wurden auf die Krone übertragen; niemals sollte wieder ein englischer Bischof sein Pallium von Rom empfangen. Mit den dispensirenden Facultäten, deren Nachsuchung vervönt wurde, fielen auch die dafür üblichen Gebühren weg. Das älteste Reugnif ber Singebung bes angelfachfischen Stammes an ben römischen Stuhl, ber Peterspfennig, wurde befinitiv abgeschafft. Man trug bafür Sorge, daß die Appellations : Instanz, welche bisher von den römischen Gerichten gebildet worden, durch einheimische Einrichtungen ersett wurde. Dagegen gestand ber König bei ben bischöflichen Wahlen wenigstens die außeren Formen einer größeren Freiheit zu. Die bisherigen Gesetze gegen die Reter murden, wie-

<sup>1)</sup> In einem fpateren Gutachten an ben Raifer wird gefagt, bag bie Rechte ber Ronigin und ber Pringeffin anerkannt worben feien, a l'instante poursuite de S. Me. Imperiale. Ibid. 210.

<sup>2)</sup> Bei Halliwell Lettres of the kings of England I. 337. b. Rante's Berte XIV.

wohl unter Einschränkung bes felbständigen Berfahrens der Bischöfe, bas in ben Zeiten ber Lancaster üblich geworben, sogar bestätigt. Denn an ber bischöflichen Verfaffung und ber herkommlichen Lehre follte festgehalten werden: eine katholisch-anglicanische Kirche unter ber Hoheit ber Krone wollte man einrichten. Der König nahm die Bezeichnung: "Oberftes haupt auf Erben ber Rirche von England unmittelbar unter Gott", in seinen Titel auf. Das Parlament sprach ihm das Recht der Aufsicht über die Kirche in Bezug auf Migbräuche und selbst auf Frrthumer, so wie bas Recht ber Reform berselben zu. Für die Ausübung ber pontificalen Befugnisse, die bergestalt auf ihn übergingen, lag nun aber ein Beispiel vor, bem er nur zu folgen brauchte. Wolsey hatte eine Reihe von Jahren bindurch als Legat des Papstes und dann als bessen Generalvicar die anglicanische Kirche durch einheimische Gerichtshöfe verwaltet: die Einheit bes englischen Gemeinwesens hatte fich in seiner doppelseitigen Gewalt als Legaten und erften Ministers bargestellt; praftisch mar es ein so schwerer Uebergang nicht, wenn nun ber König selbst einen Generalvicar einsette, ber von ihm ermächtigt, ohne alle Beziehung auf ben Bapft, biefe Berwaltung führte. Es war ein Gehülfe Wolfens, Thomas Cromwell, ber zugleich Groffiegelbewahrer bes Reiches, die Geschäftsführung auf einem für ihn nicht burchaus neuen Wege einrichtete. Eben unter biefem Gesichtspunkte erscheint Wolfep als der Mann des Ueberganges, welcher die Nationalisirung der enalischen Kirche vermittelt hat.

Obwohl Heinrich VIII den Fußtapfen seines Vaters nicht allezeit folgte, so war er boch der echte Fortsetzer des von demselben begonnenen Werkes. Was der erste Tudor auf weltlichem Gediet erreicht hatte, den fremden Einfluß auszuschließen, das setze der zweite auf dem geistlichen durch. Es kam nur darauf an, ob die einander widerstrebenden, in sich selbständigen, durch den Zusammenhang mit dem übrigen Europa unaufhörlich angeregten Elemente der Idee des Gemeinwesens unterworfen bleiben würden; dann konnte selbst ihr Gegensatz einen neuen Antried zur Ausbildung der Macht

und der Verfassung barbieten.

## Bunftes Capitel.

## Entgegengesete Richtungen innerhalb bes schismatischen Staates.

Bon ben Resultaten der englischen Borgänge kann es als das am unmittelbarsten in die großen Angelegenheiten eingreisende gelten, daß durch förmlichen Parlamentsbeschluß auf den Grund der religiösen Motive die Erbberechtigung der Tochter der spanischen Gemahlin des Königs aufgehoben, und die Succession im Reich der Nachsommenschaft der Königin Anna zuerkannt wurde, selbst dann, wenn sie nur die eine Tochter habe, die indeß geboren worden war. Auf die näheren Bestimmungen kommt es dabei nicht an, sondern vor allem darauf, daß nun doch nach Wolseys Absicht, mit dem politischen Berhältniß, das disher vorgewaltet hatte, gebrochen wurde, und zwar in einem Sinne, der über den seinen bei weitem hinausging. Nicht allein, daß man auch eine französische Berbindung vermied; das kirchliche Schisma sollte Grundlage der gesammten dynastischen Gestaltung von England werden.

Im Innern des Landes empfand man am meisten die Herbe und Gewaltsamkeit der Begründung einer politischen Satung auf kirchliche Ideen. Das Statut enthielt die Androhung der schärfsten Strafen gegen Alle, die etwas dagegen thun oder schreiben, oder auch nur sagen würden: eine Commission ward eingesetzt, in der wir die Herzoge von Norfolt und von Suffolt sinden, welche von einem Jeden die Sidesleistung auf dasselbe fordern konnte. Mit dem vollen Nachdruck englischer Geseglichkeit sollte es durchgeführt werden.

Eigentlich ist es dies Statut, welchem Bischof Fisher von Rochester und Thomas More zum Opfer gefallen sind. Sie weisgerten sich nicht, die festgesetzte Thronfolges Ordnung selbst anzuers

kennen, benn so weit reiche das Recht des Parlaments, aber sie wollten die in das Statut aufgenommene Begrundung, daß die Che Heinrichs mit Catharina schriftwidrig, von Anfang an ungultig gewefen fei, nicht mit ihrem Gib befräftigen. More gehört ju ben originalen Geistern dieses großen Jahrhunderts: er ist der erste, der englische Prosa zu schreiben verstanden hat; aber in ben großen Strömungen ber literarischen Bewegungen gerieth boch auch er ins Gebränge: nachbem er fie durch Schriften in erasmischer Beise aefördert hatte, setzte er sich als Lordkangler von England ihrem Anfluthen wieder mit voller Strenge entgegen: die firchliche Gemeinschaft selbst wollte er nicht antasten lassen. Bon bem letten Statut sagte er, es töbte entweder den Leib, wenn man ihm widerstrebe, ober aber die Seele, wenn man ihm folge: er zog vor, die Seele zu retten. Er erlitt ben Tob mit einer fo lebhaften Bergegenwärtigung bes fünftigen Lebens, in welchem die Berwirrung bes dieffeitigen aufhören werbe, daß er sein Scheiden aus biesem mit alle ber Fronie ansah. Die ihm überhaupt eigen war. Die hinrichtung bes Bischofs scheint es noch beschleunigt zu haben, daß ihn der Papft in diesem Augenblick zum Cardinal der römischen Kirche ernannt hatte. Sie starben beide als Märthrer der Jbeen, durch welche England bisher an die firchliche Gemeinschaft des Abendlandes und die Autorität des Papstthums geknüpft gewesen war.

Wenden wir ben Blid nach außen, so mußte bas Successions: statut vor allem auf Raiser Carl V ben widerwärtigsten Gindruck machen. Er sah barin einen politischen Verluft, eine Beleidigung seines Hauses, eigentlich aller fürstlichen Geschlechter und eine firchliche Gefahr. Indem er sich dagegen zu setzen dachte, faßte er den Plan, den König von Frankreich zu einem Unternehmen gegen England herbeizuziehen. Er schlug ihm die Bermählung seines britten Sohnes, Berzogs von Angoulème, mit ber Prinzessin Maria vor, die als einzige rechtmäßige Erbin von England von dem apostolischen Stuhle anerkannt sei, und beren Anrechte bann biesem Pringen quwachsen würden 1). Und nicht schwer, sagte er, würden sie burchzuführen sein, ba ein großer Theil der Engländer die Sandlungen bes Königs, seine zweite Che, seine Abweichung von ber Rirche verabscheue. Zugleich brachte ber Kaiser damals die engite bynastische Berbindung der beiden Säufer durch eine Doppelheirath feiner beiden Rinder mit einem Sohne und einer Tochter Franz I in Borfcblag.

<sup>1)</sup> Papiers d'état du Cl. de Granvelle II, 147, 210.

Was hätte er in der Welt nicht erreichen können, wenn er Frankreich für sich gewonnen hätte! Seine Combination umfaßte wie immer Occident und Orient, Kirche und Staat, italienische, deutsche und nordische Angelegenheiten.

Es war nicht gerabe bas Gelingen berfelben, was bie Welt zu fürchten hatte; aber auch abgesehen bavon, hatte Beinrich VIII Grund genug, sich gegen die Uebermacht des Kaisers, mit dem er so ent= schieden gebrochen hatte, in Berfassung zu setzen. Wie berührt, an Berbundeten konnte es ihm dabei nicht fehlen. Eben unter biesen Umständen gerieth er mit den gewaltigen Demagogen in Beziehung, bie damals von Lübeck aus auf eine Umgestaltung bes Nordens und bie Lodreiffung beffelben von allem niederländische burgundischen Ginfluß hinarbeiteten. Noch viel mehr aber mußte ihm daran liegen. mit den protestantischen Fürsten und Ständen bes innern Deutschland, die allmählich im Gegensatz mit Papft und Kaiser eine Macht wurden, in ein Bundniß ju treten. Im Spätjahr 1535 finden wir englische Gesandte in Deutschland; fie besuchten ben Bundestag in Schmalkalben, und die ernstlichsten Unterhandlungen wurden gepflogen. Bon beiben Seiten war man einverstanden, bas Concilium, bas bamals von bem Papft angefündigt war, nicht anzuerkennen, eben beshalb, weil ber Papst es ankündige, dem das nicht zustehe. Die beutschen Fürsten forberten bie Verpflichtung, wenn einer von beiden Theilen angegriffen werbe, daß der andere dem Keinde dessel= ben keine Unterstützung leiste; bem König war das noch nicht genug; er wollte, im Falle er angegriffen werbe, auf Unterstützung von Deutschland mit Reiterei, Fugvölkern und Schiffen rechnen burfen, wogegen er bereit war, ber Bundeskasse einen sehr erheblichen Beitrag zu leisten. Es war babon die Rede, daß er die Protection des Bundes übernehmen folle 1).

Hiebei waltete nun aber eine Boraussetzung vor, welche die Engländer zu weiteren kirchlichen Veränderungen führen mußte. Es war nicht ein Schisma, in Bezug auf Verfassung und Rechtspflege, sondern ein ausgebildetes Spstem abweichender Kirchenlehren, mit dem Heinrich VIII in Berührung kam. Die deutschen Prostestanten machten es zur Bedingung ihrer Verbindung mit England, daß man sich in dem religiösen Bekenntniß vollkommen verständige.

Man darf fragen, ob dies überhaupt möglich war.

Wenn man die kirchlichen Bewegungen und Ereignisse, die in

<sup>1)</sup> Actenstücke in bem Corpus Reformatorum II, 1032, III, 42.

ben letten Rabren in Deutschland und in England stattgefunden hatten, vergleicht, so springt auf ben ersten Blid ihre große Berschiedenheit ins Auge. In Deutschland war die Bewegung theologisch: popular, den Bedürfniffen und Nothwendigkeiten bes Territorialstaates entsprechend; in England war sie juridisch fanonistisch, ben popularen Rundgebungen, ber freien Bredigt entzogen, auf die Ginheit der Nation berechnet. Nachdem der deutsche Reichstag der Reform einen Augenblick zugesehen, und ihr einmal selbst eine legale Sanction gegeben hatte, so setzte er sich in seiner Mehrheit ihr wieder entgegen: die Durchführung wurde eine Sache der Minderheit, ber Protestation. In England bagegen ging alles von der Absicht des Fürsten und Beschlüssen ber Reichsversammlung aus, an ber die Bischöfe mit wenig Ausnahmen selbst Theil nahmen. Der weiter zurudliegende Grund ber Verschiedenheit möchte barin liegen, daß die beutschen Bischöfe eine größere Unabhängigkeit besagen, als die englischen, und damals ein Kaiser regierte, ber, zugleich König von Spanien und Reapel, fich um die befondere Einheit von Deutschland wenig fümmerte; während in England eine neugebildete fraftvolle Staatsgewalt bestand, welche die nationalen Interessen zu den ihren machte, und nach allen Seiten bin aufrecht hielt.

Trot alledem hatte doch aber das Schisma eine tiefe innere Analogie mit der Reformation.

Lon Anfang an begründete fich ber jurisdictionelle Gegensat auf ben hiftorischen Gesichtspunkt, auf ben auch Luther vielen Werth leate. Jener Standish leitete bas Recht, die geistlichen Brarogativen ju beschränken, unter anderm auch baber, daß es driftliche Rirchen gebe, in benen bieselben überhaupt verworfen wurden, wie ja bie Satung von der Chelofigkeit der Geiftlichen von den Griechen nicht angenommen sei. Auch er schloß, da man ber griechischen Kirche ben Charafter ber Chriftlichkeit nicht abstreite, daß ber Begriff ber allgemeinen Kirche ein anderer sein muffe, als welchen ber Romanismus aufftellt. Die Grundlage ber mahren Rirchengemeinschaft fand man aber zu beiben Seiten in ber Schrift. In bem junachst vorliegenden Falle der Chescheidung waren die deutschen Theologen mit ben Engländern nicht einverstanden; aber barin traf man auf beiben Seiten gusammen, daß es einen ausgesprochenen göttlichen Willen gebe, mit dem die geistliche Gewalt nicht in Widerspruch gerathen durfe: die Ueberzeugung faßte Fuß, daß bas Papstthum die höchste Gemeinschaft des Menschen mit den göttlichen Dingen nicht repräsentire, sondern diese auf ber gottlichen Urfunde an und für sich beruhe. Die Anwendung der Schrift hatte endlich auch auf die einzelnen Fragen in England eingewirkt. Für die Abschaffung der Annaten machte man geltenb, daß eine folche Auflage einem Spruch bes Apostels Paulus entgegenlaufe; für die Aufhebung der papstlichen Jurisdiction, daß keine Stelle ber Schrift fie rechtfertige. Das wollte es fagen, wenn man bie Behauptung leugnete, bag bas Papfithum von göttlichem Rechte fei. Es ift einleuchtend, wenn Beinrich VIII den bisherigen Verboten der Verbreitung der Bibel in ber Landessprache vielmehr eine Begunftigung berselben entgegensette. Wie er einmal mit großer Lebhaftigkeit ausspricht, die Förberung bes göttlichen Wortes und seiner eigenen Autorität fielen ihm jusammen 1). Das Titelbild ber BibelüBersetung, welche mit seinem Bris vilegium erschien, legt ihm den Ausspruch in den Mund: dein Wort ift die Leuchte für meine Füße. Bald folgte ber Befehl, bas Buch ber Bücher in jeder Kirche aufzustellen: da möge bann Jedermann bie streitigen Stellen nachsehen, und in diesem obersten Cober sich von der Rechtmäßigkeit des eingeschlagenen Verfahrens überzeugen.

Unmöglich aber konnte man dann bei den jurisdictionellen Abweichungen stehen bleiben. Die deutsche Auslegung der Schrift machte sich in jeder Beziehung Bahn: eine theologische Schule noch in der Zerstreuung bildete sich, die sich derselben mehr oder minder offen anschloß.

Bon dem größten Einfluß mußte es werben, daß die Anhänger bieser Meinung eine ganze Anzahl bischöflicher Site erlangten. Schon war bas Erzbisthum von Canterburd einem Manne zu Theil geworden, der seine theologische Bildung in Deutschland vollendet hatte: eben dieser, Thomas Cranmer, batte Die Chescheidung durchaeführt, eine von jenen Naturen, welche ben Rückhalt ber höchsten Gewalt besiten mussen, um ihren Meinungen selber Folge zu leiften; wie sie alsbann unternehmend und muthig erscheinen, so werden sie biegsam und nachgiebig, wenn diese Bunft ihnen fehlt; burch moralische Größe glänzen fie nicht, aber fie find fo recht geeignet, eine einmal ergriffene Sache unter schwierigen Umftanden für eine beffere Zeit ju retten. Aus ftarkerem Metall mar Sugh Latimer gebilbet, ber es wohl gewagt hat, inmitten ber Verfolgungen ben König, beffen Caplan er war, an das Heil seiner Seele und seine königliche Pflicht zu mahnen. So wenig sein Schritt eben im Augenblick wirkte, so mag er doch bazu beigetragen haben, ben König, ber ihm bann und

<sup>1)</sup> Henry VIII to the judges - Dei Halliwell I, 342 (25. Juni 1535).

wann persönliche Gewogenheit zeigte, über seinen Titel "Bertheibiger bes Glaubens" aufzuklären. Latimer mar ein feuriger und wirksamer Brediger: er bekam bas Bisthum Worcester. Nicolas Sharton, welcher ben Sit von Salisbury, Hilfen, welcher Rochester, Bisham, welcher St. Afaph und bann St. Davids, Goodrich, welcher Elp erhielt, waren alle protestantisch gefinnt. Edward For, ber zum Bischof von hereford ernannt worden war, hat in Schmalkalben ben Papft gerabezu für ben Antichrift erklärt und bie Protestanten von ber Neigung seines Fürsten, sich mit ihrem Bekenntniß zu vereinigen, auf das lebendigste versichert. Es war die stattliche Vereinigung biefer gelehrten und bibelgläubigen Bischöfe, welche in der Convocation von 1536 das Werk der firchlichen Annäherung an die Deutschen burchzuführen unternahm. Latimer eröffnete ben Rampf burch eine feurige Predigt gegen Bilberdienst. Ablaß, Fegefeuer und andere Lehren ober Dienste, die mit der Bibel in Widerspruch seien. Cranmer führte aus, daß die heilige Schrift alles enthalte, was bem Menschen zu seiner Seelen Seligkeit zu wissen nothwendig fei, und man ber Tradition nicht bedürfe. Der Bischof von Hereford theilte als eine Erfahrung seiner Reise mit, bag auch die Laienwelt allent= halben nur noch aus ber Offenbarung unterrichtet sein wolle. große Stüte gewährte ihnen Thomas Cromwell, der als Stellvertreter des Königs an den Situngen Theil nahm, und wohl einmal einen gelehrten Schotten, ber eben aus Wittenberg gurudgekommen war, mitbrachte, um die bisherige Lehre von bem Sacramente zu bestreiten 1). Auch auf ber entgegengesetzten Seite standen Männer von Gewicht und Ansehen: der Erzbischof Lee von Nork, der sich mit seinem Clerus der Annahme des neuen königlichen Titels nachbrücklich widersett hatte, Stofeslen von London, der für die sieben Sacramente eine Lanze brach, Garbiner von Winchester und Long= land von Lincoln, die nachdem fie zu ber Chescheidung bes Königs wesentlich beigetragen hatten, doch jede Abweichung in der Lehre verwarfen, Tonstall von Durham, Nig von Norwich.

Es scheint, als habe ber König, ber noch eben in bem Parlament mit ber Befestigung seiner kirchlichen Einrichtungen beschäftigt war, in bieser Partei eine überwiegende Vorliebe für das Papstethum zu entdecken gemeint: ein anderer Antrieb lag für ihn in der Nothwendigkeit, Verbündete für das Concil zu haben; er trat mit

<sup>1)</sup> Burnet: History of the reformation I, 213. Scames: History of the reformation II, 157.

Noch in einem andern Unternehmen aber war Cromwell bezariffen, das diesem nicht weniger feindselig entgegentrat.

Wie manche von ben großen Männern des Staates und ber Rirche, fo waren auch die gläubigen Mitglieder ber Monafterien

<sup>1)</sup> Seckendorf: Historia Lutheranismi III, 13, XXXIX, p. 112. — Deutsche Geschichte IV, 46.

<sup>2)</sup> Injunctions given by the autority of the king. Burnets collection 160.

und klösterlichen Convente gesinnt; sie widersprachen dem Supremat, nicht wie sie sagten, aus Neigung zum Ungehorsam, sondern weil die heilige Mutter Kirche anders gebiete, als König und Parlament verordne<sup>1</sup>). Eine Entschuldigung, die eben zu ihrer Verdammung gereichte. In den Regeln, denen sie folgten, den Orden, welchen sie angehörten, sprach sich der Zusammenhang der lateinischen Christenheit am lebendigsten aus; eben diesen aber wollten König und Parlament zerreißen. Schon Wolseh hatte, wie wir wissen, und zwar eben mit Cromwells Hilfe mancherlei Einziehungen vorgenommen: in der neuen Ordnung der Dinge aber war für die monastischen Institute vollends kein Plat mehr; sie mußten der Einheit des Landes, und zugleich der Habsucht der Mächtigen zum Opfer fallen.

Nun aber ließ sich nicht benken, daß fo tief eingreifende Neuerungen ohne Widerstand durchgeführt werden würden. Nach alle ben Anstrengungen ber alten Könige, um bas Christenthum im Ginverständniß mit Rom zu begründen, nach den Siegen des Papstthums, als sich die Könige mit ihm entzweiten, den gewaltsamen Unterbrückungen jeder Abweichung, konnte es nicht anders sein, als baß ber Glaube ber hierarchischen Zeiten, ber ohnehin so eigen bazu angethan ift, in England wie anderwärts die Gemüther der Menschen in ihrer Tiefe ergriffen hatte und großentheils noch beherrschte. Was man immer für Reterei gehalten, sollte es diesen Namen nicht mehr verdienen, weil es von den regierenden Gewalten bekannt wurde? In den nördlichen Grafschaften wollten weder die Geiftlichen noch das Bolk von dem Supremat des Königs hören; man fuhr fort, für ben Papst zu beten; die Injunctionen Cromwells beachtete man nicht. Es mag fein, daß in den Klöftern abscheuliche Migbrauche und Lafter im Schwange gingen, aber nicht alle befanden fich in ber gleichen Berschuldung; viele waren Stätten landschaftlicher Berehrung, Gastfreundschaft, Berforgung; es hätte wunderbar jugeben muffen, wenn nicht die gewaltsame Aufhebung berfelben populare Unzufriebenheit erregt hätte. Und diese Stimmung ward von Denen getheilt, welche das vornehmste Ansehen in den Provinzen genossen. Unter bem Abel gab es noch Männer, wie Lord Darch von Templehurft, bie im Dienste Isabellas und Ferdinands bie Waffen gegen bie Mauren getragen hatten: wie widerwärtig mußten ihnen Neuerungen sein, welche selbst ihren Erinnerungen widersprachen! Die Lords bieser Landschaften sollen einander bas Wort gegeben haben, bie

<sup>1)</sup> Prior of Chartrehouse (Hougton) Speech, bei Strupe I, 313.

Rekereien, wie sie bie protestantischen Meinungen nannten, sammt ihren Urhebern und Beschützern wieder zu unterbrücken. Leicht waren bie Landgemeinden, welche noch weitere Eingriffe beforgten, ju einer Bewegung aufgeregt; man sammelte Beitrage bon haus ju haus und versah die stärksten Männer aus jeder Pfarre mit den nöthigen Waffen: im Spätjahr 1536 brach ber offene Aufruhr aus. Un die Spite stellte sich ein rechtskundiger Führer, Robert Aske, ber vor allem ben Schaben vor Augen legte, ben die Aufhebung ber Klöfter bem umliegenden Lande zufüge, durch Ableitung ihrer Einkunfte und Wegführung ihrer Schäte. In Kurzem hatte er ben ganzen Norden für sich gewonnen. Die Stadt Nork gesellte sich ihm bei; Darch nahm ihn in bem festen Pomfretcastle auf; in ber ausgebehnten Grafschaft hielt sich nur noch ein einziges Castell im Geborsam ber Regierung: bann wurden auch bie benachbarten Regionen von der Bewegung ergriffen: Aske fah ein heer von dreißigtausend Mann um sich. Er schlug bie Strafe nach London ein, um, wie er fagte, die Manner von schlechtem Blut aus bem Rathe bes Ronigs zu vertreiben und bie driftliche Rirche in England wiederherzuftellen: er nannte feinen Zug eine Bilgerfahrt ber Gnabe. Als er aber bei Doncafter auf königliche Truppen stieß, hielt er boch inne; benn nicht einen Kampf, ber bem Lande zu viel koften wurde, sonbern nur eine große bewaffnete Rundgebung ju Gunften bes alten Spstems lag in seiner Absicht. Er begnügte sich, seine Forderungen aufzustellen: Bertilgung ber Retereien, Burudgabe ber oberften Seelforge an den Lapft, Serstellung der Klöfter, vornehmlich die Bestrafung Cromwells und seiner Gehülfen, Berufung eines Parlaments 1).

Wenn man erwägt, daß Frland in Aufruhr, Cornwales in Gährung war, die katholischen Sympathien durch fremde Fürsten angeregt wurden, so sindet man es begreislich, daß sich im geheimen Rath des Königs einige Stimmen für Nachgiebigkeit vernehmen ließen. Heinrich VIII Tudor war nicht der Mann, um darauf einzugehen. Er verwies den Empörten in stolzen Worten ihre Ignoranz und Anmaßung, und wiederholte, daß alles, was er thue und anordne, dem göttlichen Geset entspreche und zum Vortheil des Landes diene; hauptsächlich durch die Zusage, ein Parlament nach York zu berusen, beschwor er wirklich den drohenden Sturm. Aber bei den ersten Ungesetzlichkeiten, welche vorsielen, nahm er dies Versprechen wieder

<sup>1)</sup> Froute: History of England III, 104.

zurud 1); wenn er einen Augenblid in der Sandhabung feiner Brärogative nachgelaffen hatte, so übte er sie gleich barauf um so unnachsichtiger aus. Er ward zulett aller Führer bes Aufruhrs Meister und erschien ber Welt als Sieger. Allein barum burfte man nicht annehmen, daß die Bewegung ohne Rudwirkung auf ihn geblieben sei. Sein Sinn war nicht und konnte in der That nicht sein, sich um bogmatischer Meinungen willen mit seiner Nation zu verfeinden. ober die Krone zu gefährden. Wohl hielt er an seiner Anordnung fest, daß die Bibel in englischer Sprache verbreitet werde, benn auf bem geschriebenen Gotteswort beruhte sein Abfall von der Hierarchie und die Forderung bes Gehorsams von allen Ständen: auch ließ er sich in der gesetzlich beschloffenen Kloftereinziehung nicht irren, aber von weiteren Neuerungen nahm er Abstand; in allen seinen Erlassen fündigte sich vielmehr eine veränderte Richtung an. Noch während ber Unruhen forberte er die Bischöfe auf, die gewohnten Kirchenceremonien zu beobachten: er erließ ein Ebict gegen die Priefterebe, obwohl er geneigt gewesen ware, sie zu bewilligen, aus Rücksicht auf die Meinung bes Bolfes. Die Ginführung auswärts gedruckter Bücher, jede Publication einer Schrift in England felbst ohne vorgangige Censur, ward aufs neue verpont. Processionen, Kniebeuaungen, und andere beilige Gebräuche im firchlichen und häuslichen Leben, wurden wieder empfohlen. Die icharfften Sbicte ergingen gegen die Abweichung bon ber ftrengen Lehre vom Sacrament, ober andere noch weiter gehende Lehrmeinungen. Der König erschien wohl in Person, um an der Widerlegung der Miggläubigen Antheil zu nehmen. Er wollte der Welt beweisen, daß er fein Reger fei.

Schon hatte sich auch herausgestellt, daß zunächst kein Anfall von dem Kaiser bevorstehe. Bald nach jenen Eröffnungen an den König von Frankreich war Carl V inne geworden, daß er denselben nicht für sich gewinnen werde. Im spanischen Staatsrath zog man in Erwägung, daß Heinrich VIII, wenn man etwas gegen ihn unternähme, allezeit den König von Frankreich auf seiner Seite haben, und bei seiner leidenschaftlichen Sinnesweise leicht zu Schritten veranlaßt werden würde, die man lieber vermeiden müsse?). Nach dem

<sup>1)</sup> The people were unsatisfyed that the parliament was not held at York; but our king alledged that since they had not restaured all the religions houses — (wie sie versprochen) he was not bound strictly to hold promise with them. Serbert, Henry VIII, 428.

<sup>2)</sup> Los impedimentos en que esta S. M. por la malignidad del dicho

Tobe Catharinas fand wieder eine Annäherung statt, die zwar kein Berständniß herbeiführte, aber doch eigentliche Feindseligkeiten ausschloß. Es wurde die Anschauung verwirren, wenn wir die mannichfaltigen Schwankungen, in benen sich die politischen Berhältnisse und die Unterhandlungen bewegten, hier begleiten wollten. Ein Moment, bas den Frieden unter allen Umftänden förderte, bilbet der immer wachsende Sandelsverkehr zwischen England und ben Niederlanden, auf welchem bie Wohlfahrt beiber Länder beruhte, deffen Störung ben Fürsten selbst nachtheilig geworden wäre. Als dem Raiser nach einiger Zeit unter ber Einwirkung bes neuen Papftes Pauls III ein Bündniß mit Frankreich gegen England in Aussicht gestellt ward, lehnte er es ab. Er bemerkte, daß dadurch bie deutschen Brotestanten, auf welche boch bas Augenmerk junächst gerichtet sein muffe, berftarkt wurden 1). Sochstens bann ließ fich eine Unterbrechung bieses Shitems erwarten, wenn innere Unruhen in England den Kaiser zu einem raschen Eingreifen einluden. Einmal schien es sogar, als ob die porkistischen Bewegungen mit den religiösen in Verbindung gerathen könnten. Gin Nachkomme Chuards IV, Marquis von Exeter, faßte ben Plan, sich mit ber Prinzessin Maria zu vermählen und bie Serstellung der alten Rirchenformen zu unternehmen. Er fand bafür mancherlei Sympathie im Lande; eine Mitwirkung bes Kaifers hätte alsbann fehr gefährlich werben können.

heinrich verfäumte nicht, Seehafen und Kuften gegen eine folche zu befestigen.

Aber das vornehmste Mittel, allen Gefahren dieser Art zuvorzukommen, war es doch, ihnen den Boden zu entziehen, auf dem sie erwuchsen. Heinrich VIII war nicht gewillt, von der erworbenen Külle der Macht etwas aufzugeben: sein Supremat in firchlichen Dingen ward vielmehr im Jahre 1539 durch eine neue Parlamentseacte bestätigt: eine andere verordnete endlich auch die Auslösung der größeren Abteien, deren Einkünste zur Ausstattung einiger neuen bischöslichen Sitze dienten, hauptsächlich aber doch in den Besitz der Krone und der Lords übergingen: die kirchliche Einheit und Ges

rey de Francia que haze gran fundamento en la adherencia del dicho rey de Inglaterra, y la obstinacion ceguedad y pertinacia en que esta. (Gutachten im Reichsarchio zu Paris.)

White States at 18 miles

• !

<sup>1)</sup> Wie es in bem ablehnenben Schreiben bes Kaisers an seinen Gesanbten in Rom heißt. Los desviados de Germania se juntarian mas
estrechamente con el rey de Inglaterra. (Actenstück im Archiv zu Paris.)

schlossenheit des Landes wurde noch strenger festgesett. mehr Heinrich an ben Neuerungen in ber Verfaffung festzuhalten entschlossen war, um so nothwendiger erschien es ihm, in Bezug auf die Lehre jede Abweichung, die als keterisch bezeichnet werden konnte, zu vermeiden. Und wenn er vor einigen Jahren den Protestanten beshalb näher trat, weil er ihrer Unterstützung gegen ben Kaiser und den Bapst bedurfte, so lagen die Dinge jest vielmehr so, daß er sich von aller Reindseligkeit von diefer Seite um so sicherer fühlen durfte, je weniger er mit den Deutschen in Zusammenhang stand. Unter gang andern Auspicien ber inneren und äußeren Berhältniffe ward die religiöse Debatte, die im Rahre 1536 zu den sechs Artikeln geführt hatte, brei Sahre später wieder aufgenommen. Die altgläubigen Bischöfe waren so standhaft wie jemals, und so viel wir wissen, burch ein besonderes Uebereinkommen noch enger verbunden. Jenen Berbacht, als hätten fie bie Wieberherstellung ber papftlichen hoheit und Jurisdiction im Sinne, wußten fie durch Beweise voller Ergebenheit in bem König zu verlöschen. Dagegen hatten die Protestanten an bem Bischof For von Bereford, ber immer viel Ginfluß auf den König besaß, aber vor Kurzem gestorben' war, einen sehr empfindlichen Berluft erlitten. An Berftandigung zwischen ben Einen und ben Andern in Fragen, welche die Welt entzweiten, war nicht zu benken; sie standen einander in unversöhnlichem Gegensatz gegenüber. Die Debatten versetten sich auf den Antrag Norfolks in bas Parlament und in die Convocation; endlich hielt man für gut, daß jedwede von den beiden Parteien den Entwurf einer Bill in ihrem Sinne einbringen möge. So geschah es: junächst aber wurden bie beiben Bills bem König übergeben, von beffen Wort, nach ber vorwaltenden Sinnesweise, die Entscheidung doch hauptsächlich abhing. Es ift, als sabe man ihn, die zwei Religionsentwurfe in feiner hand. Auf der einen Seite lagen fortgehende Neuerung, machsende Gährung im Lande, Bund mit ben Protestanten: auf ber andern Beschränkung ber Veränderung auf die der Krone erworbenen Bortheile, Befriedigung ber großen Mehrheit ber Einwohner, die bem alten Glauben anhingen, Friede und Freundschaft mit bem Kaifer. Auch der König selbst hatte noch eine Borliebe für die Lehren, zu benen er fich feit seiner Jugend bekannt hatte. Die Wagschale neigte sich ju Gunften ber altaläubigen Bischöfe: Beinrich aab ihrer Bill ben Borzug. Es ist die blutige Bill ber sechs Artikel, so viel man weiß, hauptfächlich bas Werk bes Bischofs Garbiner bon Winchester.

Die Lehre von der Transsubstantiation und alle damit zusammenhängenden Gebräuche, die Privatmesse und die Ohrenbeichte, die bindende Kraft der Gesübde, wurden darin aufs neue sanctionirt, Priesterehe und Laienkelch verpont, alles bei den härtesten Strafen. Der gesammte hohe Abel stimmte dem bei, wie Ein Mann: das Unterhaus erhob die Beschlüsse der Geistlichen zum Gesetz.

Wie so ganz getäuscht sahen sich die deutschen Gesandten, die in der Erwartung herbeigekommen waren, die ihnen befreundeten Theologen in England obsiegen zu sehen! Noch hegten sie jedoch die Hoffnung, daß es nicht zur Ausführung dieser Beschlüsse kommen werde. Der Grund dafür lag in der Bermählung des Königs mit einer deutschen protestantischen Brinzessin, die so eben im Werke war.

Schon bor einigen Jahren war Anna Bolehn einem schrecklichen Geschick erlegen. Wie hatte sie ber König furz bor seiner Bermäh: lung als einen Spiegel ber Reinheit, Bucht und Jungfräulichkeit gepriesen! kaum zwei Jahre barauf gab er ihr Chebruch Schuld, unter Umftanden, die fie, waren fie mahr, du einem ber verworfensten Geschöpfe unter ber Sonne machen wurden. Wenn man bie Aussagen durchgeht, die ju ihrer Verdammung geführt haben, so ift es schwer, fie für vollkommen erdichtet zu halten: fie haben noch in neuester Zeit Beistimmung gefunden. Wenn man bagegen ben Brief lieft, voll von Schwung und innerer Wahrhaftigkeit, in welchem Anna dem König ihre Unschuld betheuert, so sollte man nicht an die Möglichkeit der Vergehungen glauben, für die sie sterben mußte. Dem längst Befannten mußte ich nichts weiter hinzuzufügen, als baß ber König balb nach ihrer Krönung, im November 1533 schon eine gewisse Unzufriedenheit über sie hat blicken lassen 1). War es bem eifersüchtigen Selbstherricher boch julett nicht recht, daß die Hofbame seiner Gemahlin jest als Königin die Krone trug, so gut wie er felbst? Auch mochte Anna Boleyn in ihrer um keine ftrenge Regel bekümmerten Art und Weise nicht ohne Schuld fein. Ober erschien es dem König als ein Zeichen ber göttlichen Migbilligung auch dieser Che, daß Anna Boleyn bei einer zweiten Niederkunft einen todtgebornen Sohn zur Welt brachte? — Man hat immer gefagt, ber lebhafte Untheil, ben fie bem Fortschritt bes ausgesprochenen Protestantismus, bessen Borfechter fast alle ihre persönlichen Freunde

<sup>1)</sup> In einem Briefe bes Kaisers, 2. November, wird erwähnt: le descontentement, que le roi d'Ingleterre prenoit de Anna de Bolans. Papiers d'état II, 224.

waren, entgegenbrachte, habe das Meiste zu ihrem Unglück beigetragen. Dem Hause, aus dem sie stammte, ging sie darin ohne Zweisel zu weit. In der Mitte der religiösen und politischen Parteien, von Verdacht und Afterrede verfolgt und auch ihrerseitst wieder von Eisersucht gequält, durch den Besitz der höchsten Würde eher gefährdet als geschützt, gerieth sie in einen Zustand der Aufregung, der an Wahnsinn streift.

Am Tage nach ihrer Hinrichtung vermählte sich ber König mit einem ihrer Hoffräulein, demselben, das eben ihre Eifersucht erweckt hatte, Johanna Sehmour. Diese brachte ihm in der That den Sohn, nach welchem seine Seele verlangte, aber sie starb bei ihrer Entbindung.

In dem Gegensatz der Parteien faßte Cromwell nach einiger Reit ben Gebanken, die feine burch eine Bermählung bes Königs mit einer beutschen Prinzessin zu verstärken, er ersah bazu Unna von Cleve, eine nabe Verwandte bes Rurfürsten von Sachsen, beren Bruder durch die Bestimahme von Gelbern dem Kaiser mächtig ent=. gegentrat. Das war bamals, als ber Kaifer auf seinem Wege nach ben Niederlanden dem König Franz einen Besuch machte, und man wieder eine Berbindung dieser Fürsten befürchtete. Aber die Beforgniß war schon geschwunden und damit der Beweggrund für eine protestantische Verbindung für ben König weggefallen, als seine neue Gemablin eintraf. So wenig vortheilhaft, wie man gesagt hat, war ihr Wesen doch nicht: sie galt für liebenswürdig 1): aber einen Mann wie Beinrich vermochte fie nicht zu fesseln; er trug fein Bebenken, die schon geschlossene Vermählung wieder aufzulösen; Anna nahm es ohne Gegenrede hin: ber König zog ihr eine katholische Dame aus bem Sause Howard vor. Nicht auf ben Wechsel einer Gemahlin aber war bie Beränderung, die damit eintrat, beschränkt. Die Hoffnungen, welche die Brotestanten hegten, schwanden nun vollends: es war der härteste Schlag, der sie treffen konnte. Der Mann, welcher die legislative Durchführung des Schisma hauptfächlich vermittelt und sich bann an die Spite ber reformatorischen Partei gestellt hatte, Cromwell, ward von der nunmehr vorwaltenden Partei bem Berberben geweiht. Er ist noch gewaltsamer gestürzt worden, als einst Wolfeb. Mitten in ben Geschäften, einst im

<sup>1)</sup> Marillac au roi, 8. Juillet 1540. Le peuple l'aymoit et estimoit bien fort, comme la plus douce gracieuse humaine Reyne, qu'ils eurent onque.

versammelten geheimen Rath hat man ihm seine Gefangenschaft ansgekündigt; zwei seiner Collegen in demselben haben ihm die Orden, die er trug, vom Leibe gerissen, denn er sei ihrer nicht mehr würzbig 1); was so Bielen unter seiner Leitung verderblich geworden, ein unbedacht gesprochenes Wort, ward es ihm nun selber.

Hierauf begannen die Verfolgungen gegen die Uebertreter der sechs Artikel, wenig begründet in sich, von einer Formlosigkeit in Bezug auf die Feststellung der Thatsachen, welche auch über die Unschuldigen gleichsam ein gezücktes Schwert hielt. Bischöse, wie Latimer und Shaxton, mußten in den Tower wandern. Wie viele Andere aber haben ihren Glauben mit dem Leben gebüßt! Robert Barnes, einer der Begründer der besseren Studien in Cambridge, wohlbekannt und allbeliebt in Deutschland, der die dort eingesogenen Doctrinen ohne Rücksicht bekannte, verlor sein Leben auf dem Scheiterzhausen. Denn was die Bauern einst gesorbert, das geschah nun wieder, die Keher wurden nach den alten Sahungen mit Feuer umzgebracht.

Nach einiger Zeit ist ben äußersten Gewaltsamkeiten Einhalt gethan worden. Den blutigen Gesehen wurden Formen hinzugefügt, welche ihre Schärfe milberten. Dem Erzbischof Cranmer, der ebenfalls angegriffen wurde, hat der König selbst die schützende Hand gereicht. Als er noch einmal mit dem Kaiser gemeinschaftliche Sache gegen Frankreich machte, und sich zum Kriege auf den Continent bezah, hat er doch vorher die Einführung einer englischen Litanei, die bei den Processionen gesungen werden sollte, eingerichtet. Daß die Bibel in der Landessprache gelesen und populare Andachtsübungen in Gang erhalten wurden, ließ die protestantischen Ideen und Bestrebungen trot aller Bersolgung nicht untergehen.

Der Regierung Heinrichs VIII giebt es eine widerwärtige groteske Färbung, wie sich seine matrimonialen Angelegenheiten mit den politischen und religiösen vermischen. Die Königin Catharina Howard, deren Bermählung mit ihm zugleich das Uebergewicht des katholischen Principes bezeichnete, hat sich Vergehungen, wie sie ihrer Borgängerin Anna zur Last gelegt werden, ohne Zweisel zu Schulden kommen lassen: bei ihrem Sturz verloren ihre Verwandten, die Führer ber antiprotestantischen Partei, ihre Stellung und ihren Einfluß am

<sup>1)</sup> Eine Schilberung ber Scene, bie bekannt zu werben verbient, enthält bas Schreiben bes französischen Gesanbten, Marillac, an den Connetable Montmorench, 23. Juni 1540.

Hofe. Der König vermählte fich bann mit Catharina Barr, welche gute Führung und weibliche Klugheit genug hatte, um seine Zuneigung und Zufriedenheit zu behaupten. Diese aber hegte offenbar protestantische Sympathien; auch sie ist barüber einmal ernstlich angefochten worden. Aber Beinrich ließ ihren Ginfluß gewähren, ba

er seiner Politik nicht entgegenlief.

Seitdem einmal die Seiligkeit der Che gebrochen war, wurde bie Stelle einer Gemahlin bes Königs gleichsam zurücknehmbar; bie Factionen, die einander entgegenstanden, suchten Die zu fturzen, die ihnen unbequem wurden; was wohl fonft von andern Mitgliebern bes Hofhaltes geforbert worden ift, daß sie mit dem herrschenden Shiftem in vollkommener Uebereinftimmung feien, ward bamals in Bezug auf die Gemahlinnen und zwar von dem Fürsten selbst verlangt; die Bedeutung der Che erschien nur noch in der Gewaltsam= keit, mit ber sie aufgelöst wurde.

Dieser eigenfinnige burchgreifende Fürst folgte boch keineswegs so gang und gar nur bem eigenen Ermessen, wie man annimmt. Wir sahen, wie er nach Wolsens Fall sich zuerst ben protestantischen Doctrinen näherte, und fie bann boch wieder mit äußerstem Nachbruck verfolgte. Er hat, wie einst Empson und Dudley, so auch Wolfen und nunmehr Cromwell ber wiber fie aufgeregten Meinung jum Opfer gebracht. Er erkannte mit raschem Scharffinn bie politischen Nothwendigkeiten und folgte ihren Richtungen. Das Eigenthumliche ift, daß er biesen Directionen, wie fehr sie auch auseinandergeben, immer mit Leib und Seele anzugehören ichien: er ließ fie in einander widersprechenden Gesetzen festsetzen und hielt mit unnachsichtiger Strenge barüber, daß biefe ausgeführt wurden.

England erscheint unter ihm, wenn jemals, als ein Gemeinwesen, mit einem Gesammtwillen, von dem keine Abweichung gestattet ift, ber aber balb nach ber einen, balb nach ber andern Seite bin pormarts treibt. In den Tudorprincipien und Neigungen Beinrichs VIII lag es nicht, daß er das Parlament aufrief; allein für seine kirchliche Unternehmung war bas unentbehrlich. Er ließ ben Tendenzen beffelben ihren Lauf, und nahm auf die Meinung Rudficht, die es darftellte: aber zugleich wußte er es allezeit unter feinem beherrschenden Ginfluß zu halten. Riemals hat ein anderer Fürst ergebenere Parlamente um sich gesehen. Sie haben seinen Ordonnangen Gefetesfraft beigelegt, und es ihm überlaffen, über bie Thronfolge nach seinem Dafürhalten zu verfügen: seiner Bestimmung

haben fie bann Folge geleiftet.

Auf biese Weise wurde es Heinrich VIII möglich, eine politische Handlung ohne Gleichen burchzuführen. Er ließ die geistigen Tensbenzen des Jahrhunderts Einfluß gewinnen, und hat sie dann in die engsten Schranken zu schließen gewußt. Er wollte weder Protestant noch Katholik, und doch wieder beides sein; undenkbar, wenn es nur die Meinungen gegolten hätte: aber er hielt sogar seine Nation dabei sest, weil seine Absicht, das Land von der papstlichshierarchischen Berkassung loszureißen, und doch hierin keinen Schritt weiter zu gehen, als es unbedingt nothwendig war, dem Sinne des Bolkes entsprach.

In den ersten Zeiten schien es, als wurde er durch die religiöse Neuerung sich Frland entfremden, wo Katholicismus und Nationali= tät zusammenfielen. Und wirklich hat es Augenblicke gegeben, wo bie empörerischen Säuptlinge in Berbindung mit Bapft und Raifer, mit frangösischer und ichottischer Gulfe sich vermaßen, die Englander von allen Seiten anzugreifen und ins Meer zu werfen. Aber auch bort kam es ihm unendlich ju Statten, daß er das Dogma vertheis bigte und die Verfassung aufgab. In Irland wurden die Klöster und großen Abteien ebenfalls eingezogen: die D'Brien, Desmond, D'Donnel und die andern Geschlechter fanden an den ihnen beinahe als Geschenk angebotenen Gutern berfelben nicht weniger Gefallen, als die englischen Lords und Ebelleute. Unter biesen Umständen erkannten fie, gleich als hätten fie ein Gefühl von der Beränderung ber staatsrechtlichen Stellung gehabt, in welche sie baburch kamen, Heinrich VIII als König von Irland an: fie nahmen ihre Baronien von ihm zu Leben und erschienen in seinem Parlament.

Gegen das Ende seiner Jahre hat Heinrich noch einmal im Bunde des Kaisers das Schwert gegen Frankreich gezogen. Was ihn dazu veranlaßte, war jedoch nicht die Sache des Kaisers an sich, sondern die Unterstützung, welche die ihm seindselige Partei in Schottland von den Franzosen erhielt. Auch ließ er sich nicht angelegen sein, eine Entscheidung zwischen den beiden großen Mächten herbeizuführen: es genügte ihm, daß er Boulogne eroberte. Er war auf die Politik seines Baters zurückgekommen, sich von keinem seiner Rachbarn in dessen Sache fortreißen zu lassen, ihren Gegensat zu seinem Vortheil und seiner Sicherheit zu benutzen 1).

Und noch mehr als biefer konnte er für die Bertheibigungsfähigkeit von England gegen den einen oder ben andern thun. Man

<sup>1)</sup> Froude IV, 104.

zählt 50 Stellen an ber Küste, die er nicht ohne Beihülse fremder Meister besestigte: die beiden großen Häfen Dover und Calais setzte er in guten Stand und füllte sie mit brauchbaren Schiffen. Seit langer Zeit hat er wieder die ersten großen Fahrzeuge gebaut, wie Harry, Mary Rose, die dann in den Kriegen Dienste leisteten. Es mag sein, daß die Klostergüter zum Theil verschleudert worden sind und besser hätten zu Rath gehalten werden sollen: doch ward ein großer Theil ihrer Erträge zu diesem Zwecke verwendet, und gereichte dem Lande in seiner Besonderheit zu großem Bortheil.

Der Charafter dieser Regierung besteht in der Bermischung geist= licher und weltlicher Intereffen, ber Berbindung von Gewaltsamkeit und Fürforge. Die genealogischen Feindseligkeiten, welche Beinrich VII zu bekämpfen hatte, vermischen fich bei Beinrich VIII, z. B. eben bei ben Suffolks mit ben religiöfen: wie Wilhelm Stanley unter bem Bater, fo mußten Fisher und More unter bem Sohne sterben, weil sie die Begründung des festgesetzten Rechts, noch mehr bieses selbst in Zweifel zogen. Es erregte einen Schrei bes Entsepens, wenn man sah, wie unter Heinrich VIII Papisten und Protestanten aneinandergebunden auf ben Richtplat, geschleppt wurden, benn sie hatten beibe bie Gesetze verlett. Wer hatte bas nicht empfunden: wer hatte sich nicht bedrückt, bedroht gefühlt? Dennoch bei ber Eröffnung ber Sitzungen von 1542, nachbem ber Kangler die Verdienste des Königs, der auf seinem Thron Plat genommen, auseinandergesett hatte, erhoben fich Lords und Gemeine und verneigten sich vor bem Fürsten zum Zeichen ihrer Anerkennung und Dankbarkeit. In der Sitzung von 1545 ergriff er noch einmal selbst bas Wort. Er ermahnte bie beiden religiösen Parteien in ben Ausbrücken eines Baters jum Frieden; es ging ein Gefühl burch die Versammlung, daß diese Ansprache die lette sei, die sie von ihm boren würden; man hat Biele in Thränen ausbrechen seben.

Denn das war die gewaltige Kraft, welche die gährenden Elemente bezwang und ihnen ein unverbrüchliches Gesetz auflegte. Auf

<sup>1)</sup> Marillac versichert, baß es in England nicht mehr als 8 Fahrzeuge über 500 Tonnen gegeben, dann baute der König 1540 14 größere, davon "le grand Henri", über 1800 Tonnen; — boch hatte er "peu de maistres que entendent a l'ouvrage." Les naufs (navires) du roi sont fournies d'artillerie et de munition beaucoup mieux que de bons pilots et de mariniers dont la plus part sont estrangers. (Schreiben vom 1. Ocstober 1540.)

ihren Gegensat, ihre Begünstigung ober Bezähmung begründete er das starke System der öffentlichen Ordnung. In Heinrich VIII bemerkt man keine freie Hingebung, keinen Schwung der Seele: keine wirkliche Theilnahme an einem lebenden Menschen: sie sind ihm alle Werkzeuge, die er braucht und wieder zerbricht; aber er hat eine praktische Intelligenz ohne Gleichen, eine den allgemeinen Interessen zugewandte kraftvolle Thätigkeit; er verbindet Beweglichkeit der Absichten mit einem jederzeit sesten Willen. Man begleitet den Lauf seiner Regierung mit einer Mischung von Abscheu und Bewunderung.

#### Sechstes Capitel.

# Religiose Reform in der englischen Rirche.

Die Frage entsteht: ob es möglich war, auf dem Standpunkte Heinrichs: Entsernung der papstlichen Einstrung und Behauptung der katholischen Doctrinen, wie sie vorlagen, stehen zu bleiben. Ich wage zu sagen: es war unmöglich: der Gedanke enthält einen historischen Widerspruch. Denn unter dem Einsluß des zu seiner höchsten Macht aufsteigenden hierarchischen Oberhauptes war auch die Doctrin ausgebildet worden: sie waren beide das Product derselben Zeiten, Ereignisse, Tendenzen: sie konnten nicht von einander losgerissen werden. Vielleicht hätte sich beides modificiren lassen, wenn dazu eine Form gefunden worden ware, Doctrin und Versassung; aber biese abzuschaffen und jene in ihrer vollen Ausbildung zu behaupten, das ging nicht an.

Als man sah, daß Heinrich nicht mehr lange leben werde, nahm man zugleich wie im Lande so am Hofe zwei Parteien wahr, von benen die eine, wie sehr sie auch damit zurückhielt, ohne Zweifel der Wiederherstellung der Herrschaft des Papstes, die andere einer volleren Entwickelung des protestantischen Principes zustrebte. Heinrich hatte über seine Erhfolge dergestalt versügt, daß erst sein Sohn Eduard, dann die ältere Tochter, von seiner spanischen Gemahlin, endlich die jüngere, von Anna Bolehn, ihm nachfolgen sollte. Da der erste, der zunächst zu erwartende Fürst, ein neunjähriger Knabe war, so lag unendlich viel daran, wer in den Zeiten seiner Minderjährigseit am Ruber stehen würde. Den nächsten Anspruch machte der mütterliche Oheim des Knaben, Edward Sehmour, Graf von Hertsord, der am Hofe

. .

und im heere heinrichs eine Rolle ju spielen anfing, mit ber Konigin, Catharina Parr, in enger Berbindung stand, und wie diese protestantische Sinneigungen begte. Bor bem aber wollten die katholisch gefinnten Norfolks, welche früher so lange Zeit leitenden Ginfluß auf die Regierung ausgeübt hatten, nicht zurüchweichen. Der junge Norfolf, Graf Surrey, faste ben unsittlichen Blan, ben binsterbenben König, von dem man jedoch voraussette, daß er für Frauenreize noch empfänglich sei, burch seine Schwester zu umgarnen, um ihn auf bie Seite seiner Familie und ber strengen Ratholiken zurudzuziehen: ein Blan, ber schon an ber Beigerung seiner Schwester, eine solche Rolle ju spielen, scheiterte. Die ehrgeizigen Rundgebungen, ju benen er fich hinreißen ließ, konnten nur ben entgegengefetten Erfolg herbeiführen: er selbst ward hingerichtet, sein Bater ins Gefängniß geworfen, und ber Mann, ber am meisten für die katholische Richtung hatte thun können, Bischof Gardiner, aus ber Lifte berjenigen gestrichen, die nach dem Tode bes Königs den geheimen Rath bilben follten 1). Unmittelbar hierauf, Januar 1547, starb Beinrich. Er hatte ben geheimen Rath aus Männern von beiben Richtungen gusammengesett, in ber Hoffnung, wie es scheint, bag auf biese Beise fein Shitem am ficherften erhalten werden wurde. Aber man war allzu sehr gewöhnt, die höchste Gewalt in einer leitenden Versönlichkeit repräsentirt zu fehen, als daß sie sich lange in ben Händen einer berathenden Behörde hätte befinden dürfen. Aus den ersten Sitzungen bes geheimen Rathes ging ber Dheim Ebuards VI, Hertford, als Herzog von Somerset und Protector bes Reiches berbor. In ihm gelangte die reformatorische Tendeng jum Uebergewicht.

Mit voller Energie erschien sie sogleich bei ber Krönung, die nicht etwa nach der von Heinrich VIII entworfenen Form vollzogen wurde; denn auch diese hätte allzu sehr an das eben Bestehende gestesselt; Cranmer wich in der Rede, die er dabei an den jungen König richtete, auf das entschiedenste von allen Ideen ab, die man bisher mit einer Krönung verbunden hatte. Wo waren die Zeiten der ersten Lancasters hin, in denen man der Salbung durch die Beziehung, in die sie mit Thomas Becket setze, eine besondere hierzarchische Weihe gab? Der Schrein Beckets war zerstört worden. Der damalige Erzbischof von Canterbury ging in die ältesten Zeiten

<sup>1)</sup> Froube: History of England IV, 515. Auszüge aus ben Acten-ftuden.

menschlicher Erinnerung zurück: er führte das Beispiel von Josias vor, der ebenfalls minderjährig zur Regierung gekommen, den Gözenbienst ausgerottet habe: so möge auch Eduard VI den Bilderdienst vollends vernichten, die wahre Berehrung Gottes pflanzen, das Land von der Thrannei des römischen Bischoses befreien; nicht das Del mache ihn zum Gesalbten Gottes, sondern die ihm von oben verliehene Gewalt, kraft deren er in seinem Reiche der Stellvertreter Gottes sei. — Die kirchliche Berpslichtung verwandelt sich ihm in eine religiöse: statt zur Erhaltung der bisherigen Zustände verbindet und berechtigt sie zugleich zur Reformation der Kirche 1).

Die große Frage war nun, wie man auf reichsgesetlichem Wege eine Beränderung anbahnen, und wie weit man dabei die Verfassung bes Reiches im Verhältniß zu ben europäischen Staaten wurde behaupten können. Auf ben Grund bes Supremates und eines Borgangs heinrichs VIII begann man mit bem Beschluß, Commissionen in bas Reich zu schicken, um bie gurudgebrängten protestantischen Sympathien wieder zum Bewußtsein zu bringen. Man knüpfte babei an die Verordnungen an, welche einst von Thomas Cromwell ausgegangen waren: gleich als feien fie burch bas, was feitbem geschehen, nicht etwa aufgehoben, sondern nur parteiischer und nachlässiger Weise hintangesett worden. Man wollte untersuchen, ob, wie darin befoh-Ien war, die Bischöfe wider die Usurpation des Papstes gepredigt, bie Pfarrer nicht äußerliche Observanzen, sondern Pflichterfüllung als gute Werke zu betrachten gelehrt, an ber Berminderung der Feiertage und Wallfahrten gearbeitet hätten. Bor allem follten abergläubisch verehrte Bilder endlich wirklich entfernt werden: man sollte die Jugend in der That die Hauptstücke des Glaubens in englischer Sprache lehren, alle Sonntage ein Capitel der Bibel lesen, und zu deffen Berständniß sich ber Paraphrase bes Erasmus bebienen. Un Stelle ber Predigt sollte eine ber Homilien treten, welche unter erzbischöf: licher und königlicher Autorität bekannt gemacht wurden. biese lette Anordnung stütte man sich auf ein Wort Beinrichs VIII. Erzbischof Cranmer, beffen Werk fie find, fest barin bie beiben Grundfäte fest, von benen er schon im Jahre 1536 ausgegangen war, ben einen, daß bie heilige Schrift alles enthalte, mas bem Menschen zu wissen nothwendig sei, ben andern, daß die Gundenvergebung allein bon bem Berdienst bes Erlösers und dem Glauben an

<sup>1)</sup> Collier II, 220 Records LII.

ihn abhänge. Eben barauf kam es an, die bindende Kraft der Trabitionen, und die hierarchischen Ansichten über das Verdienst der
äußerlichen guten Werke aus den Gemüthern zu vertilgen. Den Absichten des Erzbischofs kamen beredte und eifrige Prediger zu Hülfe, wie Matthew Parker, John Knox, Hugh Latimer; vor allen der letzte, der körperlich gebrechlicher, aber mit ungeschwächter Geisteskraft aus dem Tower entlassen worden war. Daß er die Lehre in der Zeit der Versolgung behauptet hatte, seine sandringende Art und Weise, sein verehrungswürdiges Alter verdoppelte die Wirkung seiner Prebigten.

Bon einer positiven Beränderung konnte so lange nicht die Rede sein, als die sechs Artikel mit ihren strengen Strafandrohungen noch bestanden. Bei dem Parlament, das unter dem Einfluß der neuen Regierung gewählt worden, bedurfte es keiner langen Berhandlungen, um die Zurücknahme derselben zu bewirken. Der Protector versichert, man habe ihn auf das dringendste darum gebeten; denn Jedermann habe sich durch dieselben gefährdet gefühlt 1).

Eine jener popularen Meinungen brach sich Bahn, welche in großen Versammlungen nicht selten mehr wirken, als lange Beweisführungen: die Ueberzeugung, daß die Verwandtschaft der Doctrinen und der Autorität zu stark sei, um die Trennung von Rom ohne Abweichung in der Doctrin zu behaupten; man müsse den Bruch weiter machen, wenn sie bestehen solle, und auch die hierarchische Lehre aufgeben.

So geschah es, daß durch einmüthigen Beschluß der Convocation welchen das Parlament bestätigte, die Neuerung gebilligt ward, die von allen beinahe am meisten die von der römischen abweichenden Kirchenformen bezeichnet: die Austheilung des Abendmahles unter beiderlei Gestalt.

Eigentlich bavon ist in England die Umgestaltung des gesammten Gottesdienstes ausgegangen. Gleich für die nächsten Oftern (1548) wurde eine neue Formel für die Feier des Abendmahles in englischer Sprache festgesetzt. An diese aber knüpfte sich auf einen Wunsch, den der junge König aussprach, eine neue, die häuslichen und kirchlichen Dienste umfassende Liturgie, in die man auch die revoldirte Litanei Heinrichs VIII aufnahm, das Commonpraherbook.

Complete Commence of the section of the section of the section of the section of

<sup>1)</sup> Eriag vom 8. Juli 1549 bei Entler: England under Edward VI. a. Mary I, 180.

Man hielt sich dabei allenthalben an das bisher Gebräuchliche, wich aber allenthalben babon ab. Die reformirenden Tendenzen behielten in Bezug auf den Lehrinhalt die Oberhand; wie benn auch eine ber julett beliebten Satungen, nach welcher die Ohrenbeichte für unerläglich erklärt wurde, nunmehr wegfiel; fich ihrer zu bedienen ober nicht, ward bem Ermeffen eines Jeden überlaffen. Zuweilen suchte man das in den letten Zeiten Abgekommene wieder hervor: man kehrte auf angelfächsische Gebräuche zurud. Das Commonpraperboot ist ein rechtes Denkmal des religiösen Gefühles dieser Zeit, ihrer Gelehrsamkeit und Feinheit, Schonung und Entschiedenheit. 3m Barlament von 1549 wurde es mit Bewunderung aufgenommen: man hat wohl gesagt, es sei unter der Einwirkung des göttlichen Geistes abgefaßt worden. Die Berordnung erging, daß es in allen Rirchen bes Landes gebraucht werden, jede andere Liturgie baneben abgeschafft sein solle; die nationale Religiosität des englischen Bolkes hat sich burch daffelbe genährt und erbaut 1).

Und wie es nun die Behauptung war, daß man in alledem nur die Absichten des verstorbenen Königs, wie er sie vor vielen Jahren an den Tag gelegt, und zulet wieder kundgegeben habe, zur Aussührung bringe, so unternahm Somerset auch noch eine andere Intention desselben durchzusühren, die mit den religiösen Absichten zusammenhing.

Im Jahre 1542 hatte Heinrich VIII mit einigen ber mächtigssten Magnaten von Schottland verabredet, daß auch in diesem Lande die Kirche umgestaltet, jedes Verhältniß mit Frankreich abgebrochen, und die junge Königin wo möglich nach England gebracht werden sollte, um sich dereinst mit seinem Sohne Eduard VI zu vermählen. Das Vorhaben scheiterte an mannichfaltiger Gegenwirkung, aber die Idee, England und Schottland zu Einem großen protestantischen Reiche zu verbinden, war badurch in der Welt erschienest und ließ

<sup>1)</sup> Die Gesichtspunkte der Absassina erscheinen in einer der Ausgabe von 1549 eingeschaftenen Erksärung: The most weighty cause of the abolishment of certain ceremonies was, that they were abused partly by the superstitious blindness of the unlearned and partly by unsatiable avarice. — Where the old (ceremonies) may be well used there they (ihre Gegner) cannot reprove the old only for their age. They ought rather to have reverence unto them for their antiquity, if they will declare themselves to be more studious of unity and concord, than of innovations and newfangleness which — is always to be eschewed.

sich nicht wieder beseitigen. Der Ehrgeiz, sie zu realisiren, schwellte die Seele Somersets. Indem er noch im Sommer 1547 die Wassen ergriff, hosste er die alte Hoheit Englands über Schottland zur Anerkennung zu bringen, die künftige Vereinigung beider Länder durch die Vermählung vorzubereiten und die Partei zu vernichten, welche sich dort dem Eindringen des Protestantismus entgegensetze. Ihm schwebte vor, die beiden Völker durch dynastische und consessionelle Verdindung zu einem einzigen zu verschmelzen. Hauptsächlich aus dem religiösen Gesichtspunkt sah sein Mündel die Sache an, "Sie sechsen für den Papst", schrieb Eduard VI dem Protector, als er im Felde stand, "wir schlagen für die Sache Gottes, kein Zweisel, daß wir siegen werden").

Somerset war schon tief ins Land eingebrungen, als er ben Schotten seinen Rudzug und ben Frieden unter ber einzigen Bedingung anbot, daß Maria mit Eduard VI vermählt werden follte. Aber die herrschende Partei ließ sein Erbieten nicht einmal bekannt werden. Es kam zu einem Schlachttag — bei Pinkie, — an weldem Somerset einen glänzenden Sieg erfocht. Richt wenig hat bieser Sieg zur Befestigung seines Unsehens in ber Welt beigetragen: auch in Schottland haben einige Grenzbezirke bem Rönig Eduard ben Gib ber Treue geschworen. Aber im Allgemeinen wurden die Antipathien ber Schotten gegen bie Englander badurch vielmehr angeregt; fie wollten von einer Werbung nichts hören, die man mit den Waffen in der Hand anbringe: die junge Königin ward nach einiger Zeit (August 1548) nach Frankreich weggeführt, um dort mit dem Dauphin vermählt zu werden. Die katholischen Interessen behielten in Schottland noch einmal das Uebergewicht über die englischen und protestantischen.

Und wie hatten in England selbst nicht auch die Absichten und Unternehmungen Somersets Widerstand finden sollen? Noch waren

<sup>1) 12.</sup> Septbr. 1547 bei Halliwell II, 31. Cranmer verordnete ein Kirchengebet für die Bermählung Eduards und Marias «to confound all those, which labour to the lett and interruption of so godly a quiet and amity.» In dem seit der ersten Ausgade diese Buches dei Froude V, 47 abgedruckten Gebete Somersets heißt es: Look upon the small portion of the earth, which professeth thy holy name; especially have an eye to thy small isle of Britain; — that the Scotismen and we might thereafter live in one love and amity, knit into one nation by the marriage of the kings Majesty and the young Scotish queen.

alle Clemente vorhanden, welche sich einst dem König Heinrich mit so großem Nachbruck entgegengesetzt hatten. Als es mit der Durchführung der Neuerungen im Innern Ernst wurde, — im Sommer 1549, — brach die Empörung noch einmal in vollen Flammen aus.

In Cornwales kam es bei der Herabnahme eines Bildes zu einem Tumult, in welchem ber Commissar bes Königs von einem Briefter erstochen ward. Die Unruben setzten sich nach Devonshire fort, wo man die Pfarrer nöthigte, die Meffe nach bem alten Ritus zu feiern, und sich bann unter Kreuzen und Kerzen, und Vortragung bes Hochwürdigsten ins Feld begab. Als die Haufen gahlreich genug geworden, um eine offene Rundgebung zu magen, forderten fie bor allem — wer hätte es glauben sollen — die Erneuerung ber sechs Artikel und ber lateinischen Meffe, die gewohnte Berehrung bes Sacramentes und ber Bilber. So weit gingen sie nicht, die Berstellung ber Autorität bes römischen Stuhles zu verlangen, wie bie Rebellen Beinrichs VIII; aber sie brangen auf die Wiederanerkennung der allgemeinen Concilien, ber alten Rirchenfahungen überhaupt. - Wenig= ftens zur Sälfte follten die eingezogenen Rirchengüter guruckgegeben werben, in jeder Grafschaft wenigstens zwei Abteien bestehen. Ihren eigenthümlichen Charafter bekam aber diese Bewegung noch durch ein anderes Moment. Die Einzäunungen bes Ackerlandes, um es in Grasland zu verwandeln, über welche bas Landvolk von jeher Rlage führte, bauerten nicht allein fort; ber Abel, ber an ber Säcularis sation in steigendem Mage Antheil nahm, behnte sich auch über bie neu gewonnenen Ländereien aus. So geschah es, daß mit den Tenbenzen firchlicher Wiederherstellung wie vor Zeiten mit Ideen ganz anderer Art, so jest sich eine Bewegung bes Landvolkes gegen ben Abel verband. Der Often und ber Weften waren aus verschiedenen Gründen auf einmal in Aufruhr. Auf einem Sügel bei Norwich nahm ber vornehmfte Führer, ein Gerber von Sandwert, bes Namens Ret, unter einer großen Giche, Die er die Giche ber Reform nannte, seine Stellung; täglich ließ er Messe nach altgewohntem Gebrauche lefen: aber er bachte zugleich auf eine Umgeftaltung bes Reiches im popularen Sinne. Die abenteuerlichsten Erwartungen regten sich. Gine Prophezeiung fand Glauben, nach welcher Königthum und Abel zugleich vertilgt, eine neue Regierung unter vier von ben Gemeinen gewählten Gubernatoren eingerichtet werben follte. Und wehe bem, ber ben Bauern gegen ihr Vorhaben einreben wollte. Gegen einen Brediger, ber bies verfuchte, legten fie ichon ihre Bogen an, nur mit Mühe ward er gerettet. Der geordneten Macht bes

Staates zu widerstehen, waren sie aber diesmal noch weniger fähig, als unter Heinrich VIII. In Devonshire sind sie von Lord Russel, dem Stammvater der Herzöge von Bebsord, in Norfolk, wo sie am stärksten auftraten, von John Dubleh Grafen Warwick besiegt worden. Unter den Fahnen derselben sinden wir auch deutsche Truppen, welche von den nationalen Sympathien nicht berührt wurden, und in den Nebellen nur die Feinde des Protestantismus bekämpsten. Die Regierung behauptete vollkommen den Sieg.

Die empörerische Bewegung warb unterbrückt, abermals jedoch hatte sie eine erschütternde Rückwirkung auf die inneren Zustände zur Folge, von der diesmal das Haupt der Regierung selbst betroffen wurde 1).

Unter ben englischen Staatsmännern giebt es keinen, ber bie Ibee ber monarchischen Gewalt lebendiger ergriffen hätte, als ber Protector Somerfet. Er ging von der Meinung aus, daß die reli= giöse und politische Autorität fich in ber hand bes gesalbten Königs vereinige, fraft seiner göttlichen Rechte. Das Gebet ift übrig, bas er täglich an Gott richtete; es ift voll von bem Gefühl, daß ihm. bem Stellvertreter und Vormund bes Königs, mit beffen Führung auch die Leitung aller Geschäfte übertragen sei. So sah es auch ber junge Fürst selbst an. In einem seiner Briefe bankt er bem Brotector, daß er diesen Beruf übernommen, seinen Staat zu seinem Recht, bas Land zur Erkenntnig ber wahren Religion, die Schotten jur Unterwerfung zu bringen suche. Somerfet meinte nicht an bas Dafürhalten bes geheimen Raths gebunden zu fein, benn ihm liege bie Verantwortlichkeit für bie Staatsverwaltung ob, keinem Unbern. Er hielt es für feine Befugniß, Mitglieder beffelben, die fich ihm widerwärtig zeigten, nach Belieben zu entfernen. Auch in ihm war iene Eifersucht ber Gewalt, welche sich immer gegen Die richtet, Die berselben am nächsten stehen. Es ist kein Zweifel, daß sein Bruber, Thomas Lord Seymour, von unruhigem Chrgeiz getrieben, die bestebende Regierung zu sturzen, sich selbst in Besitz ber höchsten Gewalt zu setzen bachte, und mannichfaltige Ungesetlichkeiten beging; selbst mit den Piraten des Canals ist er, der Lordadmiral des Reiches, in Berbindung getreten 2). Aber gleich damals hat man es boch

<sup>1)</sup> Gobwin Rerum Anglicarum Annales: 315.

<sup>2)</sup> Nachweifungen bei Froude V, 136.

überaus hart gefunden, wenn der Protector sein Wort dazu gab, baß die Rache ber Gesetze an seinem Bruder vollstreckt murbe. Sein Beweggrund war, daß dieser sich nicht herbeilassen wollte, ihn, ben Beleidigten und ben Besitzer ber Macht, perfonlich um Gnabe anzugeben. So waren diese Menschen, diese Brüber. Der eine starb lieber, als daß er um Gnade gebeten hatte: ber andere machte bie Ertheilung berfelben von biefer Bitte, ber Anerkennung feiner höchsten Autorität abhängig 1). Der Protector nahm alle äußeren und inneren Geschäfte ausschließend in seine Sand. Ohne Jemand zu fragen, besetzte er die ministeriellen und bürgerlichen Stellen: ben fremben Gesandten gab er allein Audienz. In feinem Saufe richtete er einen hof ber Gesuche ein 2), welcher nicht wenig in die Geschäfte ber Chancery einariff. Gin Denkmal seiner Macht sollte ber Balaft am Strande werben, ber noch feinen Namen trägt; nicht allein Baufer und Garten, sondern auch firchliche Bebaube, welche ben Blat einnahmen, ober aus benen er Baumaterialien gewinnen wollte. lieft er bazu mit rudfichtslofer Gigenmächtigkeit abbrechen. große Erinnerung knüpft sich immer an dieses haus. Denn Somerset ift es boch, ber burch perfonlichen Gifer ber protestantischen Richtung, welche unter Beinrich VIII eingeschlagen, aber gurudgebrangt worben war, freie Bahn gemacht, und ber englischen Regierung einen protestantischen Charafter gegeben bat. Nicht allein die Bereinigung Schottlands mit England, sondern noch einen andern für England felbst überaus bedeutenden Gedanken brachte er bamit in Berbindung. Er wollte die Verändekung ber Religion von den Antipathien bes gemeinen Mannes, die damals zu Tage kamen, befreien. In jenen Frrungen nahm er unverhohlen Partei für die Forderungen der Gemeinen: er verwarf den Fortgang der Gingaunungen und ließ vernehmen, man könne ben Leuten ihre Rebellion fo fehr nicht verargen. ba fie nur zwischen Hungertod und Empörung zu wählen gehabt batten. Es schien, als wolle er bei bem nachsten Barlament vermöge seines Ginfluffes eine gesetliche Makregel ju Gunften ber Gemeinen burchführen.

Nothwendig aber erweckte er damit den Widerwillen der Aristo-

<sup>1)</sup> So ergählt Königin Glifabeth. Ellis Letters II, II, 257.

<sup>2)</sup> Court of requests; boch war Cecil nicht ber erste Master of requests: icon Thomas More erscheint mit biesem Titel: Nares, Life of Burghley I, 179.

kratie. Man aab ihm Schuld, daß er durch Broclamationen, die er im Widerspruch mit dem geheimen Rath erließ, die Unruhen selbst veranlaßt, und zu ihrer Unterdrückung nicht allein nichts gethan, sondern die Anführer vielmehr unterstütt und in Schut genommen Ohne Zweifel war dies der Grund, weshalb nicht ihm, wie er es wünschte, sonbern nach einigem Schwanken seinem vornehm= sten Nebenbuhler, John Dudley, Earl von Warwick der Kriegszug gegen die Rebellen in Norfolf anvertraut wurde. Der Sieg, ben dieser erfocht, unter lebhafter Theilnahme des Abels, der seine eigene Sache vertheidigte, war eine Niederlage für Somerset. Auch Die, welche nicht an seine versönliche Theilnahme an der Bewegung alaub= ten, machten ihm boch zum Borwurf, bag er fich und feiner Regie= rung Bedingungen von dem Bolke vorschreiben laffe; der gemeine Mann wolle König sein. Finanzielle Uebelstände, die aus einer Münzberänderung entsprangen, unglückliche Erfolge im Rriege gegen Frankreich kamen hinzu, um seinen Gegnern bas Uebergewicht im geheimen Rath zu verschaffen. Somerset faßte einmal die Absicht, bie Menge für sich in Bewegung zu setzen: eines Tages hat er zahl= reiche Bolkshaufen in hamptoncourt versammelt, um fie zum Schut bes Königs aufzurufen, dem man eine Regentschaft an die Seite setzen wolle. Aber bieser Vorwand war wenig begründet, nur eben ihn felbst wollten seine Nebenbuhler nicht langer an ber Spite seben: nach furzem Schwanken ber Verhältnisse und ber Persönlichkeiten mußte er sich unterwerfen. Er rettete damals sein Leben: nach einiger Zeit kam er aus bem Gefängniß los, und trat wieber in ben geheimen Rath ein; er hat bann noch einmal den Versuch gemacht, bie höchste Gewalt mit vovularer Hulfe wieder zu ergreifen, aber baburch die Vollendung des Schicksals über sich hereingezogen. Die Menge, die in ihm ihren Vorkämpfer sah, bewies ihm bei seiner Hinrichtung laute und herzliche Theilnahme.

Bei dem ersten Falle Somersets hat man gesagt, der Kaiser Carl V habe an demselben Antheil gehabt, und es wäre sehr zu bes greifen; denn was konnte diesem Fürsten Widerwärtigeres begegnen, als daß der Protestantismus, den er in Deutschland niederkämpste,

<sup>1)</sup> You have suffered the rebels to lie in camp and armour against the king his nobles and gentlemen; you did comfort divers of the said rebels. Articles against the Lord protector bei Strype Memorials of Cranmer II, 342.

bamals eine starke Haltung in England gewann: gewiß ist, baß bie Staatsveränderung in England an dem Hofe in Bruffel freudig bezarüft wurde 1).

Aber Bortheil brachte sie bem Kaiser nicht. In jenem Augenblid nahm die neue Regierung eine feindselige Saltung gegen Frantreich ein: balb barauf aber fand fich ber Earl von Warwick, ber nunmehr als Herzog von Northumberland an die Leitung der Geschäfte fam, in die Nothwendigkeit versett, einen Frieden mit dieser Macht zu schließen, in welchem Boulogne aufgegeben und Schottland bem frangofischen Ginflug überlaffen wurde. Gin Artifel bes Friedens enthält indirect eine Berzichtleiftung auf die beabsichtigte Bermählung bes Königs von England mit ber Königin von Schottland. biefer Friede war nun insofern für ben Kaiser überaus nachtheilig, als er ben Franzosen freie Sand verschaffte, die vor einigen Jahren burch eine einseitige Abkunft abgebrochene Feindseligkeit gegen ihn felbst zu erneuern. Sie verbundeten sich hiezu mit ben beutschen Fürsten, die das Joch bes Raisers unerträglich fanden. Auch an die englische Regierung hatten fich biese gewendet: und an fich wäre Ebuard fehr geneigt gewesen, ihren Antragen Gebor ju geben. Wenn ihn die Besorgniß, beshalb mit dem Kaiser in Krieg zu gerathen, von offener Theilnahme abhielt: so ist doch gewiß, daß seine poli= tische Haltung im Allgemeinen wesentlich bazu beitrug, daß fie bie Waffen zu ergreifen und die Uebermacht des Kaisers zu brechen vermocht haben.

Bu ben Momenten, welche die welthistorische Bewegung bestimmten, gehört überhaupt die persönliche Gesinnung dieses Fürsten, wie jung er auch noch immer war. Somerset hatte ihn ziemlich streng gehalten: der Herzog von Northumberland gewährte ihm größere Freiheit, ließ ihn seine eigene Kasse berwalten und sah ce gern, wenn er Geschenke machte und sich als König zeigte; er sorgte dafür, daß ihm underzüglicher Gehorsam geleistet wurde <sup>2</sup>). Wenn sich Eduard

<sup>1)</sup> Marillac, 26. Octbr. 1549. Ceux-ci (am Hose kaisers) font une merveilleuse demonstration de joye de ce que le protecteur est abattu. Bei Turnbull Calendar of State papers 1861. S. 47 wird eine Instruction bes Council erwähnt, to acquaint the Emperor with the proceeding taken against the Duke of Somerset. Man sollte wilnschen von dieser Instruction, in welcher der Kaiser zugleich um Hilse ersucht ward, nähere Kunde zu bestommen.

<sup>2)</sup> Soranzo, Relatione d'Inghilterra 1554. Per posseder la sua

行孫 等 法 使混雜使用以不可以

bisher fast ausschließend mit den Studien beschäftigt hatte, so folgten nun ritterliche Uebungen, zu benen er ebenfalls Geschick zeigte: er faß gut zu Pferbe, spannte seinen Bogen und brach seine Lanze, so aut wie ein anderer junger Mann seines Alters. Aber dabei wurde doch die Gelehrsamkeit nicht vernachlässigt 1). Eduard VI befaß nicht allein für seine Jahre sehr außerordentliche und mannichfaltige Kenntnisse; bie schriftlichen Reliquien, bie von seiner Sand übrig find, beweisen eine feltene innere Bilbung. Bas er 3. B. über sein Berhältniß zu ben beiben Seymours, seinen Dheimen, niebergeschrieben hat, zeugt von einer sicheren, man möchte sagen, reinlichen Auffassung vorliegender Berhältniffe, die febr ungewöhnlich ift. Auf den Rath seines Lehrers, der Berwirrung flüchtiger Gedanken durch regelmäßige Aufzeichnung vorzubeugen, hat er ein Tagebuch verfaßt, bas biefelben Eigenschaften hat, und als ein historisches Denkmal von Werth gelten kann. Studien und Religion aber fallen ihm que sammen: er ist durch und durch Protestant; sein größter Chrgeiz ist, burch seinen Rang und seine Macht an ber Spite ber protestantischen Welt zu stehen. Der Bergog hatte nicht magen burfen, dem Laufe ber Reform entgegenzutreten.

In ben Tagen ber Bedrängniß, nach ben Niederlagen im schmalkalbischen Krieg galt England als das Aspl des Evangeliums: mit Freuden empfing man bort die flüchtigen Gelehrten, deren Mitwirfung in dem Kampfe gegen ben noch immer überaus ftarfen Ratholicismus fehr erwünscht war. In bem Palast Cranmers zu Lambeth versammelten fich Italiener, Frangosen, Bolen, Schweizer, Dberdeutsche, Rieberbeutsche; ber Staatssecretar William Cecil, ber fich in ben Diensten bes Protectors gebildet hatte, aber nach beffen Fall feine Stellung behauptete, verschaffte ihnen die Unterstützung des Königs. Martin Buter und Paulus Fagius wurden in Cambridge angestellt, Beter Marthr in Orford: er hat daselbst die calvinistische Auffassung vom Abendmahl in einer großen Disputation burchgefochten. Es gab wallonische und französische Kirchen in ben alten Stätten katholischer Dienste,

grazia ben amplamente, non solo faceva qualche spettacolo, per dargli piacere, ma gli diede liberta di danari. Florentinische Sammlung VIII, 37.

413.

<sup>1)</sup> Bie er einem Freunde rath: Apply you self to riding shooting or tennis — not forgetting sometimes when you have leisure, your learning, chiefly reading the scripture. Bei Hallimell II, 49.

v. Rante's Berte XIV.

Canterbury, Glastonbury; Johann a Lasco predigte in der Kirche ber Augustiner zu London. Nicht weniger nachbrücklich als biese Ausländer, verfochten Eingeborene, die etwa aus bem Egil jurud. kehrten, die auf dem Continent herrschenden Anschauungen. Unter biesen Ginfluffen konnte man unmöglich ber im Sahre 1536 gefaßten Absicht gemäß bei ben Lehren steben bleiben, wie fie von ber nunmehr über den Saufen geworfenen Wittenberger Schule aufgestellt worden waren. Der Unterschied tritt recht auffallend hervor, wenn man bas Commonpraperbook von 1549 mit der revidirten Ausgabe von 1552 vergleicht. Ursprünglich hielt man auch in England an ber realen Gegenwart fest: Cranmer erklärte fich in feinem Ratechis: mus ausbrudlich bafür: in ber Formel bes erften Buchs, bie aus Ambrofius und Gregor zusammengesett wurde, blieb biese Vorstellung porbehalten 1): aber seitbem hatte man sich in England überzeugt, baß diese Lehre in dem driftlichen Alterthum so unbedingt nicht geberrscht hatte, wie bisher gemeint worden war: unter bem Vorgang bes gelehrtesten ber protestantischen Bischöfe. Ridlen, hatten sich bie Meisten von der realen Gegenwart abgewandt: in das neue Commonpraverbook murde fogar eine polemische Stelle gegen dieselbe eingeflochten. Zuerst auf eigenen Antrieb, bann mit Beistand bes gebeimen Rathes haben die eifrig protestantisch gefinnten Bischöfe die Hochaltäre aus den Kirchen wegschaffen und hölzerne Tafeln zur Communion an ihre Stelle seten laffen: benn mit bem Wort Altar verknüpfte sich ber Begriff des Opfers.

Da konnte es nicht anders sein, als daß die Frage, von der in England alles ausgegangen war, über das Verhältniß zwischen Staat und Kirche, vollkommen zu Gunsten der weltlichen Principien entschieden wurde. Es ist sehr wahr, daß Cranmer an der objectiven Bedeutung der sichtbaren Kirche festhielt. Wenn die Ceremonien geändert wurden, mit denen die römische Kirche die geistliche Weihe ertheilt, so schaffte man doch auch in dieser Beziehung nur die in den letzten Jahrhunderten eingesührten mystischen Gebräuche ab, und kehrte zu dem Ritus zurück, der in einer früheren Epoche, besonders in der afrikanischen Kirche ausgebildet worden war. Aber eine gewaltige Reuerung ist es doch, wenn nun Die, welche die Weihe empfangen wollten, zuerst gefragt wurden, ob ihr innerer Beruf zugleich mit dem Willen des Erlösers und dem Geset des Landes

<sup>1)</sup> Wheatly bei Soames: History of the reformation III, 604.

übereinstimme; sie mußten sich zu dem Grundsat bekennen, daß die Schrift alles enthalte, was bem Menschen zu wiffen nothwendig sei, und fich zur Abwehr gegen jede nicht schriftmäßige Doctrin verpflichten. Man hielt darüber und es bleibt immer von vieler Bedeutung, baß die Convocation des Clerus, eine Commission aus der Geiftlichfeit, ber Erzbischof : Primas und eine Anzahl Bischöfe an der Umwandlung Theil nahmen; aber die entscheidenden Anordnungen gingen boch von bem Parlament aus, an welches die geiftliche Macht seit Heinrich VIII unwiderruflich geknüpft war, zuweilen von dem geheimen Rath allein. Um eine Norm für die Lehre' aufzustellen, legte man Sand an die Abfassung einer Confession, die damals in 42 Artifeln zu Stande fam. Man hätte gewünscht, daß Melanchthon perfonlich herübergekommen ware, um babei mitzuwirken; wenigstens seine Arbeiten baben auf die Fassung vielen Ginfluß gehabt. Die Artifel gehören in die Reihe der Bekenntnisse, wie sie bamals in Sachsen von Melanchthon, in Schwaben von Breng verfaßt wurden, um bem Concil vorgelegt zu werben. Gben barin liegt ihr Werth, daß sich England baburch ber protestantischen Gemeinschaft bes Continents auf bas engste anschloß. Sie find bas Werk Cranmers, ber bom König und geheimen Rathe mit ber Abfassung beauftragt, seine Arbeit zuerft bem Lehrer bes Rönigs, Cheke und bem Staatssecretar Cecil mittheilte: worauf er sie mit diesen zugleich dem König vorgelegt hat; unter der Mitwirkung einiger Caplane ift ihnen ihre Form gegeben worden; bann hat der gebeime Rath ihre Unterschrift verordnet. Die Einwirkung der Regierung auf die Besetzung der bischöflichen Stellen wurde nunmehr noch offener: man fette die Bischöfe nur auf so lange ein, als fie fich wohl führen, das heißt doch, als die herrschenden Gewalten mit ihnen zufrieden sein würden: die firchliche Jurisdiction ward nicht mehr im Namen des Bisthums, sondern wie die weltliche im Namen des Rönigs und unter bem königlichen Insiegel verwaltet; als man zu einer Revision der kirchlichen Gesetze schritt, war es der oberste Grundsat, barin nichts aufzunehmen, was ben weltlichen Statuten widerftrebe 1). Die Ausübung der Gewalt der Schlüssel ward auch von Cranmer aus der Erlaubnig des Fürften bergeleitet. Gegen diese immerfort wachsende Abhängigkeit strebten einige altgefinnte Bischöfe an; um

<sup>1)</sup> In ber Commission von 32 Mitgliebern (Bishops, Divines, civilians langers) sinden wir die Namen von Will. Cecil, Will. Peters, Thomas Smith.

٤.

bas Supremat, das fie anerkannt hatten, nicht geradezu bestreiten ju muffen, ftellten fie bie Behauptung auf, bag es boch burch einen minderjährigen König nicht ausgeübt werben burfe; fie ließen geschehen, daß man in kleinen Capellen ihrer Kathebrale die Meffe las, ober sie wollten die Verwandlung der Altäre in Communiontische nicht zugeben, ober fie bielten die Controverse über die Glaubensfäße aufrecht. Die Regierung bestand ihrerseits auf die Durchführung der Uniformität. Sie stellte die Widerstrebenden vor eine Commission, welche aus weltlichen, so wie aus firchlichen Burdentragern beftand, und fein Bebenken trug, die Absetzung ber Bischöfe auszusprechen: ein Schickfal, von welchem Gardiner von Winchester, Bonner von Lonbon, Dan bon Chichefter, Seath von Worcefter betroffen wurden. Bergebens wandten fie ein, daß ber Gerichtshof, den man ihnen sette, kein kanonischer sei; die Regierung bezog sich auf die allgemeinen Rechte der weltlichen Gewalt, wie sie einst von den römischen Raisern ausgeübt worden. In den Gegensätzen der firchlichen Meinungen hatten jest die protestantisch gefinnten Bralaten die Oberhand. Manche, welche sich nicht conformirten, haben von der Regierung durch Opfer von Gelb und Gutern ihre Dulbung erkauft. Anderwarts haben sich die neu eintretenden Bischöfe zu Abtretungen berstanden, die nicht einmal immer der Krone, sondern zuweilen, wie in Lichfielb, Brivatpersonen ju gute kamen 1). Schon ging man auch zu der Frage fort, ob denn in der That ein wesentlicher Unterichied zwischen Bischöfen und Presbytern fei: man richtete eine Kirche ber Fremden in London ein, um in berselben eine Nachbildung der reinen apostolischen Berfassung bem Lande als Mufter aufzustellen. Die ber Geiftlichkeit so vollkommen mächtig gewordene Regierung entwickelte eine offenbare Abneigung gegen bie alten Berfaffungsfor: men in ber Rirche. Wer hatte fagen fonnen, infofern bie Dinge in dem einmal eingeschlagenen Gange blieben, wohin dies führen mürbe?

<sup>1)</sup> Bergl. Seplin History of the reformation 50, 101.

### Siebentes Capitel.

# Uebergang ber Regierung an eine tatholische Fürstin.

Vor Augen liegt, wie die von dem ersten Tudor gegründete, und von dem zweiten durch die Emancipation von dem Papstthum entwickelte Macht der Krone unter dem dritten noch verstärkt wurde. Von Sduard VI haben wir Aufsähe, in denen er über die geistliche und weltliche Regierung mit dem Selbstgefühl eines Fürsten redet, dessen Handlungen nur von ihm selbst abhängen. In den Homilien, welche gesetzliche Bestätigung erlangten, sindet sich eine ausdrückliche Berwersung des Widerstandes gegen den König, der öffentlichen Ordnung halber und um Gottes willen, von dem die Könige stammen 1).

Indem man nun erwartete, Sbuard VI werde, zu männlichen Jahren kommend, die Regierung vollständig in die Hand nehmen und in dem Sinne führen, den er bisher kundgegeben hatte, die Reformation daheim nicht allein vollends durchführen, sondern an die Spike der protestantischen Welt treten, bemerkte man an ihm Symptome der nämlichen Krankheit, welcher sein Halbbruder Richmond in frühen Jahren erlegen war. Wie aber dann, wenn ihn dasselbe Schicksal betraf? Nach Heinrichs VIII Anordnungen mußte dann Maria den Thron besteigen, die durch ihre Herkunft von Königin Catharina und eine angeborne, im Gegensat mit ihrem Vater und ihrem Bruder um so tieser gewurzelte Sinnesweise das katholische und spanische Interesse in sich darstellte. Man konnte nichts anderes erwarten, als daß sie die gesammte Staatsgewalt in ihrem Sinne

1) For Godes sake, from whom kings are and for orders sake.

gebrauchen, so weit es irgend thunlich, die Kirche auf ihre frühere Gestalt zurücksuhren, die Menschen, welche bisher zur Seite des Königs eine große Rolle spielten, hinabdrücken und der entgegengesetzten Faction unterwerfen würde. Sollten Diese das ruhig über sich ergeben lassen?

Dem großen Interesse ber Religion gefellte sich ber Chrgeiz bes Herzogs von Northumberland hinzu, um bem brobenden Umfturz auborzukommen. Er überrebete ben jungen König, bag es in feiner Macht stehe, die Thronfolgeordnung seines Baters abzuändern, die an sich nicht gesetmäßig sei: weder Maria nämlich noch die jungere Schwester Elisabeth seien zum Throne berechtigt, ba bie beiben Ghen, aus benen fie entsbrungen, für ungesetlich erklärt worden, ein Baftard aber durch keine Barlamentsacte fähig gemacht werden könne, die englische Krone zu tragen. Seinrich VIII hatte in seiner Thronfolge: ordnung die Rachkommen feiner älteren nach Schottland vermählten Schwester als Fremde übergangen, die Nachkommen der jungeren, Maria von Suffolf, aber nach seinen eigenen Kindern als erbberechtigt anerkannt. Die ältere Tochter Marias, Frances, war mit Beinrich Gren von Dorfet, ber icon ben Titel von Suffolf erlangt hatte, vermählt, und hatte brei Töchter, von benen die älteste Johanna Greb war. Eben auf biefe, mit ber ber Bergog von Northumberland einen seiner Söhne vermählte, richtete er nun die Aufmerksamkeit des Königs und bewog ihn, fie seinen Schwestern vorzuziehen. Nicht eigentlich auf sie selbst jedoch so sehr, als auf ihre männlichen Nachkommen ging die ursprüngliche Absicht Chuards. Noch hatte bisher nie eine Königin fraft eigenen Rechtes in England regiert und auch jett wollte man bas vermeiben. Eduard verord: nete, daß wenn er selbst ohne mannliche Erben fterbe, die mannlichen Erben ber Laby Frances, und wenn auch fie beren keine hinterlaffe, die der Lady Johanna nachfolgen follten. Er hoffte noch zu erleben, daß ein solcher achtzehn Jahre alt würde, in welchem Falle derfelbe die Regierung unmittelbar nach ihm antreten könne. Träte sein Tob früher ein, so solle einstweilen Johanna selbst nicht als Königin, sondern als Regentin die Verwaltung führen, jedoch gebunden an einen noch von ihm einzusetenden Regierungsrath 1). Diefer Rath der Executoren sollte allen Krieg, alle sonstige Reuerung vermeiben, besonders die eingeführte Religion in keinem Stud an-

<sup>1)</sup> King Edward: My devise for the succession: in Chronicle of Queen Anna, with illustrative documents and notes by Nicholls, 89.

bern: er sollte sich vielmehr die Vollendung der geistlichen Gesetzgebung in Uebereinstimmung mit ihr und die Abschaffung der päpstzlichen Rechte angelegen sein lassen 1). Man sieht: die Absicht Sduards war, wie so manche andere Fürsten eine ähnliche gehabt haben, die Fortsehung seines politischzeligiösen Regierungssystems über seinen Tod hinaus auf lange Jahre zu sichern. Die Mitglieder des geseinen Rathes, denen diese Anordnungen in der Handschrift des Königs vorgelegt wurden, versprachen bei ihrem Sid und ihrer Ehre, sie in jedem Artikel zur Ausssührung zu bringen, und mit aller ihrer Macht zu vertheidigen 2).

Und wenn die Sache in dieser Beise unternommen worden wäre, wer könnte sagen, daß sie nicht hätte gelingen können? Northumberland versäumte nicht, ein starkes Familieninteresse für die neue Combination, mit der er umging, zu gründen. Seine eigene Tochter vermählte er mit Lord Hastings, der seine Herkunft von den Porks' ableitete, eine Schwester Johannas mit dem Sohne des mächtigen Earl von Pembroke. Er durste auf die Unterstützung des Königs von Frankreich rechnen, welchem die Thronsolge einer Nichte des Kaisers verhaßt war, auf die Sinwilligung des geheimen Rathes, der größtentheils von ihm abhing; wie hätte ihm die protestantische Gesinnung nicht eine große Partei im Lande verschaffen sollen? Denn für die Sache ließ sich etwas sagen.

Mlein die Krankheit Eduards VI entwickelte sich rascher, als man gemeint hatte. In dem letzten Augenblicke ward er noch bewogen, nicht den männlichen Erben der Lady Johanna, sondern ihr selbst und ihren männlichen Erben die Nachfolge zuzusprechen 3). Er starb mit dem Gebet, daß Gott das Land vor dem Papstthum schützen möge.

Labh Johanna Grey hatte bisher ihre Tage in den Studien zugebracht. Denn Vater und Mutter waren strenge und fanden manches an ihr zu tadeln: ruhige Stunden innerer Genugthuung dagegen gewährte ihr der Unterricht eines immer gleich wohlwollenden Lehrers, der sie in die Gelehrsamkeit und in die Beschäftigung mit der Literatur einführte: über ihrem Plato sitzend, vermiste sie

- 1) King Edwards Minutes for his last will. Ib. 101.
- 2) Engagement of the council, the signatures all autograph. Ib. 90.
- 3) Es ist burch eine Correctur geschehen; ber alte Text war to the Lady Jane's heires masles; statt Jane's schrieb ber König nun t. t. L. Jane and her h. m. (Nares Burghlep I, 452. Nicholls 87.)

bie Jagdlust nicht, beren Andere im Park pflegten. Sie lebte auch in ihrem ehelichen Berhältniß, bas fie nicht eben glüdlich machte, noch in dieser von der Welt abgewandten Sinnesweise, als sie eines Tages nach Sion beschieden wurde, wo sie eine große und glänzende Berfammlung fand. Noch wußte fie nichts vom Tobe bes Königs. Wie ward ihr zu Muthe, als man ihr eröffnete, Eduard VI fei gestorben; damit das Reich vor dem papistischen Glauben und der Regierung feiner beiben nicht guten Schwestern gefichert werbe, habe er sie, Laby Johanna, zu seiner Erbin erklärt, und als nun die Großwürdenträger des Reiches ihre Aniee senkten und fie als ihre Königin verehrten! Zuweilen hatte man ihr schon von ihrem Unrecht an den Thron geredet, doch hatte sie nicht viel darauf geachtet. Als es jest damit Ernst wurde, ward ihre ganze Seele davon übernommen: sie fturzte zu Boben und brach in heftige Thränen aus. Ob ihr ein volles Recht zur Krone zustehe, konnte sie nicht beurtheilen: was fie fühlte, war ihre Unfähigkeit, zu regieren. Aber indem sie dies aussprach, ging noch etwas anderes in ihr vor, sie selbst hat es erzählt: sie betete in der Tiefe ihrer Seele, wenn die höchste Burde ihr gesetmäßig gehöre, so möge ihr Gott die Gnade geben, sie zu feiner Ehre zu verwalten. Den nächsten Tag begab fie fich zu Wasser nach bem Tower, und nahm die Hulbigungen an, , die man ihr darbrachte. Die Herolde verkundigten ihre Thronbesteigung in der Hauptstadt.

hier aber ward biese Ankundigung mit Stillschweigen und selbst mit Murren aufgenommen. Die Thronfolgeordnung war von Seinrich VIII auf ben Grund einer Parlamentsacte festgesett worden: man hatte nicht anders erwartet, als daß diese ausgeführt, Maria ihrem Bruder folgen würde: daß nun Eduard, ohne eine legale Er= mächtigung ähnlicher Art eine entferntere Verwandte an die Stelle seiner Schwester gesetzt hatte, erschien als offenbare Beraubung ber rechtmäßigen Erben. Es machte keinen Gindruck, daß bei jener Proclamation ber Papismus ber Prinzeffin Maria und ihre Absicht, benfelben wiederherzustellen, in Erinnerung gebracht wurde. ftark war ber religiöse Zwiespalt in England noch nicht geworben, bag man die Grundfate bes Rechtes barüber vergeffen hatte. Der Mann, welcher ber Prinzeffin die erste Kunde von dem noch geheim gehaltenen Tode Eduards brachte, bemerkt, indem er dies erzählt, ausbrücklich: er habe ihre Religion nicht geliebt, aber ben Berfuch, rechte Erben zu entsetzen, verabscheut. Maria begab fich nach Norfolf, wo sie die entschlossensten Freunde hatte, vorsichtigerweise nach

einem Schloß an der See, um, wenn ihre Gegnerin die Oberhand behalten sollte, zum Kaiser fliehen zu können. Aber alles Volk erklärte sich für sie, die Katholiken, die in ihr die geborne Vorsechterin ihrer Religion sahen und gerade in jenen Landstrichen sehr stark waren, und die Protestanten, denen die Prinzessin einige, wennsgleich nicht bindende Versprechungen machte; sie ward in Norwich als Königin ausgerusen. Wolke der Herzog von Northumberland seine Entwürse durchführen, so mußte er diese Bewegung mit Gewalt unterdrücken. Unverzüglich begab er siche dazu ins Feld, mit stattlichem Geschütz und ein paar tausend Mann zu Fuß; er nahm eine Stellung in der Gegend von Cambridge.

Es schien, als werbe aufs neue wie vor hundert Jahren in offenem Feld um die Krone geschlagen werden, und zwar wie das mals unter der Einwirfung der benachbarten Mächte: Auf Nortshumberlands Seite erwartete man französische Hülfe; schon ward dagegen auch der Kaiser aufgefordert, seiner Base bewaffnete Mannschaften über das Meer zuzuschien.

So weit sollte es jedoch diesmal nicht kommen: indem die zu Gunften von Johanna Greb versuchte Combination auf ftarken popularen Widerstand stieß, brach sie, von oben ber, in sich selbst zusammen. Wenn die neue Königin ein so gutes Recht hatte, wie man ihr fagte, so wollte fie es mit Riemand theilen: auch nicht mit ihrem Gemahl; fie wollte nicht als eine Creatur ber Dublens und als ein Werkzeug ihres Chrgeizes erscheinen: nur jum Bergog wollte sie ihn ernennen, nicht als König neben sich frönen lassen. Man erkennt darin ihren hoben Begriff von dem Königthum und seinem göttlichen Recht; aber man begreift auch, daß der Zwiespalt, der hierüber in ber Familie ausbrach, auf die Mitglieder des geheimen Rathes einwirken mußte, von denen doch nur einige mit Northumberland vollfommen einverstanden waren, die übrigen allein dem Nebergewicht seiner Macht nachgegeben hatten. Indem der Herzog bewaff= neten Ruzug von London erwartete, trat daselbst ein vollkommener Umschwungein: auf Veranstaltung des geheimen Rathes ward Maria

<sup>1)</sup> Lettre écrite à l'empereur par ses ambassadeurs en Angleterre 19. Juill. Luy (au roi de France) sera facile, d'envoyer 2 ou 3m. Français et quelques Gens de chevaux. — Plusieurs de ce royaume sont d'opinion, si V. M. assistoit ma dite dame (Marie) de gens et de secours contre le dit duc, la dite dame ne diminueroit en rien l'affection du peuple.

als Königin ausgerufen und ihm selbst die Aufforderung zugefertigt. fich ihr ju unterwerfen. Schon hatte bie Flotte, welche die Flucht Marias zu verhindern bestimmt war, sich für sie erkart; die Truppen, welche in ben Grafschaften aufgeboten worden, um fie ju bekampfen, traten auf ihre Seite; in bem Felblager Northumberlands gewann biefelbe Meinung die Oberhand: ber Herzog fühlte sich nicht fähig, ihr zu widerstehen: er ließ sich von ihr felbst ergreifen, wie die Anbern. Man erlebte bas außerorbentliche Schauspiel, bag ber Mann, welcher ausgezogen war, um Maria zu vernichten, jett in seinem Lager ihre Thronbesteigung verkunden ließ, er hat den Serold begleitet und ben Namen Marias selbst ausgerufen 1). Unermeglich ehrgeizig sind diese englischen Magnaten: mit keder Sand greifen fie nach ben höchsten Kampfpreisen: aber innere Widerstandsfähigkeit haben fie nicht: dem Bug der Ereignisse, der öffentlichen Meinung gegenüber besitzen fie keinen Willen. Wie fich auch ber Bergog anstellen mochte: er konnte weber seine Freiheit, noch sein Leben retten. Balb barauf zog Maria unter bem Zujauchzen bes Bolkes in London Noch war sie auf bas engste mit ihrer Schwester Elisabeth verbunden: sie erschienen beide Sand in Sand. Johanna Gren blieb als Gefangene im Tower, den fie als Königin betreten hatte. Riemals hat das natürliche Erbrecht, wie es durch den Erblaffer und bas Parlament festgesett war, einen größeren Triumph gefeiert.

Nachdem über die Succession entschieden worden war, traten die großen Fragen der Regierung in den Vordergrund, vor allem die, welche Haltung Maria in Beziehung auf die religiösen Vershältnisse nehmen würde.

Unter ben Protestanten waltete die Meinung ob, daß man doch nicht wissen könne, ob sie die Religion nicht in dem Zustand lassen werde, in welchem sie dieselbe finde. Städte der eifrigsten protestanztischen Gesinnung haben sich ihr in dieser Erwartung am freudigsten angeschlossen.

Ihr Oheim, Kaiser Carl, ber ihre Thronbesteigung mit Recht als einen Sieg betrachtete, und vom ersten Augenblick an den größten Einfluß auf ihre Entschlüsse ausübte, rieth ihr vor allen Dingen Mäßigung ihres katholischen Sifers. Sie möge bedenken, daß viele unter den Lords, von welchen sie jest gefördert werde, ein Theil des geheimen Rathes, und das Bolk von London Protestanten seien,

<sup>1)</sup> Proclama avec le dict herault Mm. Marie à haute voix. Lettre des ambassadeurs a l'empereur. Papiers d'état de Granvelle IV, 58.

und sich hüten, sie zu entfremben. Vor allem möge sie das Parlazment berufen, um zu zeigen, daß sie auf die gewohnte Weise zu regieren gedenke, und dafür sorgen, daß auch die nördlichen Grafschaften, so wie Cornwales, wo-man noch am meisten am Katholizcismus festhalte, darin vertreten seien.

Dieser gute Rath war nicht ohne Wirkung auf die Königin. Bei einem Tumult, der ein paar Tage nach ihrer Ankunft in der Stadt entstand, ließ sie den Lord Mayor rusen, um ihm zu sagen, daß sie Niemand in seinem Gewissen bedrängen wolle; sie hoffe, daß das Bolk durch gute Unterweisung zu der Religion, welche sie selbst mit voller Ueberzeugung bekenne, zurücktommen werde. Indem sie das bald darauf in einer Proclamation wiederholte, sügte sie hinzu, daß demnächst durch gemeinschaftliche Bestimmung Ordnung gemacht werden müsse. Welcher Art diese aber werden sollte, darüber konnte schon nach diesen Worten kein Zweisel sein: sie begehrte eine Verzänderung, dachte sie aber auf gesetlichem Wege zu erreichen.

In allen Schritten ihrer Regierung walteten ihre katholischen Sympathien vor. Die geistlichen Rechte, welche ihr die Verfassung gewährte, trug fie fein Bedenken ju Gunften bes Ratholicismus an-Als "Haupt ber Kirche zunächst unter Gott" verbot Maria alle Predigt und Schriftauslegung ohne besondere Erlaubniß. Mit ber Befugnig,- biefe Erlaubnig zu ertheilen, betraute fie aber denselben Bischof Gardiner, der den protestantischen Tendenzen der vorigen Regierung den nachhaltigsten Widerstand geleistet hatte. Ueberhaupt trat in dem Gegensatz der Bischöfe wieder eine neue Phase ein: die katholischen kamen empor, die protestantischen wurden auf das tieffte gedemüthigt. Wie Gardiner, so wurden Tonstal, Heath und Day auf den Grund der bei ihrer Entsetzung wider bas Berfahren gegen sie eingelegten Protestationen, welche als gultig betrachtet wurden, in ihre Site zurudgeführt. Riblet mußte ben Sit von London wieder an Bonner überlaffen: die Bischöfe von Gloucefter und Exeter erfuhren die königliche Ungnade; nicht allein Latimer, sondern auch Cranmer wurde in den Tower eingeschlossen. Ueberall erhoben fich die Bilber wieder, an vielen Stellen ward die Keier ber Meffe erneuert. Die Prediger, die fich bagegen erklärten, mußten ihren Bischöfen in bas Gefängniß folgen. Die calbinistische Mustercongregation wurde aufgelöst. Die gelehrten Fremden verließen das Land; und ihre eifrigsten Unhänger wichen vor dem fommenden Sturm der Berfolgung nach dem Continent.

Anfang October wurde die Krönung ber Königin mit den alt=

gewohnten Ceremonien vollzogen, zu benen ber leitende Minister bes Kaisers, Granvella, Bischof von Arras, ein Gefäß mit dem gebenebeieten Del, auf dessen mystische Bedeutung wieder ein großer Werth
gelegt wurde, herüberschiefte. Die Königin hatte einige Scrupel
babei, weil sie sich vorher ihres Titels: Oberhaupt der Kirche, entledigen wollte: aber der Kaiser sah in dem Verzug eine Gefahr; er
meinte, die Erklärung, die sie in tiesem Geheinniß dem römischen
Stuhl hatte zukommen lassen, daß sie seine Autorität herzustellen
beabsichtige, hebe jedes religiöse Bedenken. Er billigte vollkommen,
daß die Krönung dem Parlament voraufging und forderte die Königin auf, kraft ihres versassungsmäßigen Rechtes ohne allen Anstand Bischöse und Prälaten zu ernennen, die ihr bei der bevorstehenden Versammlung desselben nützlich werden könnten.

Wenn nun aber die höchste Gewalt, sobald fie einmal conftituirt war, wie einst in ben Bürgerfriegen, so auch in ben Zeiten ber reformatorischen Bewegungen allezeit einen entscheibenben Ginfluß auf die Zusammensetzung der parlamentarischen Bersammlungen ausgeubt hatte, sollte das nicht der Fall sein, als fie fich wieder katholisch erklärte? Rein Zweifel, daß die Regierung, an beren Spipe Gardiner als Lordfanzler erschien, alle Mittel, die ihr zu Gebote standen, angewandt hat, um die Bahlen in ihrem Sinne zu leiten. Darauf scheint es berechnet gewesen zu sein, wenn die Königin in einem Erlasse, der überhaupt nichts als Milbe athmete, auf die Zahlung ber zuletzt unter ihrem Bruder votirten Subsidien Berzicht leistete. Doch dürfte man schwerlich ben ganzen Erfolg baber leiten. Barlamentarische Wahlen pflegen von den in der letten Berwaltung begangenen Fehlern und zu Tage gekommenen Uebelftanden ihren Antrieb zu bekommen: unleugbar aber war unter Eduard VI vieles geschehen, was eine Difftimmung hervorrufen mußte. Die innere Gährung war durch finanzielle Unordnungen gewachsen: die kirch= lichen Besithtumer hatten ungeheure Verluste erfahren. Vornehmlich aber hatte die höchste Gewalt einen Anlauf genommen, ihre altherfömmlichen Schranken zu zersprengen. Zulett waren bie protestantischen Tenbengen selbst mit einem Unternehmen in Berbindung gerathen, bas bem Rechtsberkommen und ben früheren parlamentari= schen Beschlüssen geradezu entgegenlief. So konnte es geschehen, daß bei den Wahlen dieselben Gefühle vorherrschten, welche die Thron= besteigung Marias überhaupt herbeigeführt hatten.

Dazu aber war der Ausfall derselben doch nicht angethan, um eine völlige Rückfehr zu der päpstlichen Autorität wahrscheinlich zu

machen. Raiser Carl, ber die Schritte ber Königin überhaupt leitete. warnte sie vor dem Versuch zu einer solchen. Sie hatte ihn um Mittheilung ber ju Gunften ihres Erbrechtes ergangenen Declara: tionen bes Bapftes gebeten: er schickte fie ihr, aber mit bem Rath, feinen Gebrauch bavon zu machen, weil fie bas in Schwieriakeiten ohne Ende verwickeln könne. Es schien ihm genug, wenn bas Barlament einfach die Beschlusse widerrief, die einst über die Ungültigkeit ber Che ihrer Mutter mit ihrem Bater burchgegangen waren. In der Bill, welche darüber im Oberhause entworfen wurde, blieb man bann dabei stehen, daß diese Ebe an sich gultig, von den weisesten Männern des Reiches gebilligt, dem König durch bose Einflüsse wiberwärtig gemacht, und durch eine Sentenz bes Erzbischofs, auf ben die größte Schuld fiel, aufgehoben worden sei. Manchem schien schon bas zu weit zu geben, benn mit ber Dispensation werbe zugleich die alte firchliche Autorität wieder anerkannt: aber ba des Papstes mit keinem Worte gebacht war, so trat bas minder vor die Augen: die Bill wurde einmüthig angenommen. Die Acte konnte als eine politische gelten. Lom unmittelbarften Ginfluß auf die Religion war bagegen ber Antrag, die Beränderungen des Kirchen: bienstes, die unter Eduard VI eingeführt worden, zurückzunehmen, bas Commonpraperbook wieder abzuschaffen. Darüber entspann fich der heißeste Streit. Der Antrag hat einmal bei Seite gelegt werben muffen: als er wieder aufgenommen wurde, hat die Debatte darüber doch sechs Tage gedauert: ein Drittheil der Mitglieder ist immer bagegen gewesen. Aber in ber Mehrheit bekam jest wieder die Meinung die Oberhand, daß die Kirchenverfassung heinrichs VIII, — Beibehaltung ber katholischen Doctrinen und Emancipation von bem Papstthum — für England bas Angemessenste sei: ber Beschluß ging burd, bak nur folde Bucher, wie sie unter Seinrich in Unwendung gewesen, fortan in der Kirche gebraucht werden sollten. Die neuen Formen des Gottesdienstes, welche einen fehr ausgeprägten Lehrinhalt in sich schlossen, wurden aufgehoben, die alten wiederbergestellt.

Mit diesem Sinne nationaler Absonderung stimmte die Haltung überein, welche das Parlament in Bezug auf eine andere kaum minder wichtige Frage annahm.

Ein sehr verbreiteter Bunsch in England war es, daß die Königin dem jungen Courtenap, Sohn jenes Marquis von Exeter, der einst selbst sich mit Maria zu vermählen gedacht hatte, in Opposition mit ihrem Bater, ihre Hand geben möge. Es war ein junger

1. 多数有种

こうしょう かんかい かいかん おおいかん かんかい かんかい ないない ないない ないない かいかいかい

というというからできないできます。 こうちょう かいこう かいしょ (Michigan) かいかい かいないないまでいかい かいにないない

Mann von angemessen Jahren, glücklicher Körperbildung, geistiger Regsamkeit, den Maria nicht allein aus dem Gefängniß, in dem ihr Bruder ihn gehalten, entließ, sondern auch mit dem Besitz seiner Bäter, der Grafschaft Devonshire, ausstattete, worin Biele ein Zeichen persönlicher Hinneigung erblickten. Bischof Gardiner war mit Entschiedenheit für ihn, und man begreift es, wenn ein mächtiger Geistlicher, der die Staatsgewalt in Händen hatte, jeden fremden Einssluß überhaupt auszuschließen beabsichtigte: er wußte ohne Zweifel, daß Courtenatz sich auch firchlich conformiren würde.

Gardiner hat einmal mit der Königin darüber gesprochen und ist sehr dringend geworden: diese war durchaus dagegen. Wie sehr irrt die alte Chronik, wenn sie das damals verbreitete Gerücht von einer Zuneigung Marias zu Courtenah wiederholt! Maria hat einst dem kaiserlichen Gesandten gesagt, sie wisse überhaupt nicht, was Liebe sei; Courtenah vollends habe sie ein einziges Mal in ihrem Leben gesehen, eben als sie ihn begnadigte. Vermählen wolle sie sich wohl, weil man ihr versichere, daß das Beste des Reiches das erheische, aber nicht mit einem Engländer, nicht mit einem, der ein Unterthan sei. Wie in andern Dingen, so ersuchte sie den Kaiser,

ihr auch hierin seinen Rath zu geben.

Un fich ware Carl V nicht bagegen gewesen, daß seine Base einem einheimischen herrn die hand gereicht hatte, dem England leichter gehorchen wurde, als einem Fremden: wenn fie aber eine fo große Abneigung bagegen zu erkennen gab, so war er über ben Rath, ben er ihr geben follte, keinen Augenblick unschlüssig. Auch einer der Sohne seines Brubers ift in Betracht gekommen, jedoch beshalb von ihm verworfen worden, weil sich in den Niederlanden bereits viel übler Wille gegen Spanien regte und eine Verbindung ber beutschen Linie, mit England einmal seinem Sohne die Behaup: tung ber Provinzen erschweren konnte; biefen seinen Sohn schlug er ber Königin vor. Don Philipp, noch nicht dreißig Jahr, aber bereits jum zweiten Mal Wittwer, ftand eben über seine Bermählung mit einer portugiesischen Bringessin in Unterhandlungen. Sie wurden abgebrochen und entgegengesette mit England eröffnet. Maria zeigte bei dem ersten Wort freudige Geneigtheit: eben dahin waren ihre gebeimen Gebanken gegangen.

Alles gewann ben Anschein, als wenn die dynastische Verbinbung des burgundischesspanischen Hauses mit dem englischen, welche zugleich eine politische Allianz gewesen und mit dieser gewaltsam aufgelöst worden war, sich nun enger als jemals und auf immer wiederherstellen sollte. Man faßte die Jdee, daß der ältere Sohn Philipps die spanische, so wie Ferdinand und seine Söhne die beutsche Linie fortsetzen, aus der neuen Bermählung aber, wenn sie mit Nachkommenschaft gesegnet sei, eine englische Linie des Hauses Burgund hervorgehen sollte: eine Aussicht auf eine Erweiterung der Macht von England und seines Einflusses auf den Continent, von der man erwartete, daß sie alles Widerstreben beseitigen werde.

In England war jedoch die allgemeine Stimme dagegen, bei Abel und Gemeinen, Bevölkerung und Parlament, Hoch und Niedrig. Wie man am kaiserlichen Hose mit Bestimmtheit wissen wolke, war es Gardiner, der die Sache in dem Parlament zur Sprache brachte. Dieses beschloß, der Königin durch eine Deputation die Bitte vorzutragen, daß sie sich mit einem Sinheimischen vermählen möge. Maria, die einen so hohen Begriff von ihrer Prärogative hatte, wie irgend einer ihrer Vorsahren oder Nachfolger, fühlte sich gleichsam beleidigt; sie unterbrach die Rede, so wie sie ihre Absicht erkannte, und verwies es dem Parlament als eine ungehörige Unmaßung, ihr in dieser Sache Rath ertheilen zu wollen: nur mit Gott, von dem ihre Krone stamme, werde sie sich darüber berathen 1). Als das Parlament, dadurch nicht befriedigt, eine neue Kundgebung vorbereitete, wurde es aufgelöst.

Geschah das aber bei Denen, die sich übrigens anschlossen, was follten Die sagen, welche sich durch die Maßnahmen der Königin in religiösen Dingen gegen ihre Erwartung bedrängt und gesfährdet sahen?

Die Aufregung war so allgemein, daß man die Hoffnung faßte, bem ganzen Beginnen durch eine plögliche Empörung ein Ende zu machen. Wir finden die nicht zu verwerfende Nachricht, daß der englische Adel, der an der reformatorischen Bewegung großen Antheil genommen, und sich in den Besitz vieler Kirchengüter gesetzt hatte, zu Weihnachten 1553 ein Verständniß schloß, und eine allegemeine Erhebung auf nächsten Palmsonntag, 18. März, fest-

talled linear be desired at the class of a literation than a bold a linear to be a martine in said a linear water and

. .

<sup>1)</sup> Zu ben Berichten des französischen und des spanischen Gesandten (vergl. Ambassades de Mss. de Noailles en Angleterre II, 269, Turner II, 204, Froude, VI, 124) kommt der des venetianischen: ch'ella si consiglierebbe con dio e non con altri. Ich combinire das mit den Nachrichten von Noailles; denn diese Gesandten werden sich sofort bei ihren Freunden von der Deputation erkundigt und von der Rede der Königin das ausgezeichnet haben, was den größten Eindruck auf die Anwesenden gemacht hatte.

sette 1): ungefähr wie auch der französische, der deutsche, der niederländische und der schottische Abel in dieser Sache die Initiative ergriffen haben. In Cornwales sollte Beter Carem, in den mittleren Grafschaften der Herzog von Suffolk, in Kent Thomas Whatt an bie Spite treten. Da der geheime Rath der Königin auch jett nicht Einer Meinung war, so hoffte man einen Umfturg ber Regierung hervorzubringen, ebe sie noch recht befestigt sei: entweder die Königin ju nöthigen, ihre migliebigen Rathe ju entlassen, und ber spanischen Bermählung zu entsagen, ober, wenn fie hartnäcig bliebe, ihre Schwester Elisabeth, die sich dann mit Courtenah vermählen werbe, an ihre Stelle zu bringen. Die Frangofen, die in der Bermählung ber Königin mit bem Prinzen von Spanien eine Gefahr für sich selbst erblickten, haben die Bewegung angeregt und find mit dem Unternehmen einverstanden gewesen; sie meinten es durch einen Angriff von Schottland her, wo fie damals die Meister waren, und auf Calais zu unterstützen 2). Wie es aber bei fo umfassenden Planen nicht felten geschieht, die Regierung tam ihnen auf die Spur; die Ausführung mußte unternommen werden, ebe sie recht vorbereitet war, und ward bann an ben meiften Stellen, wo fie fich regte, ohne viele Mühe erdrückt. Carew floh nach Frankreich; Suffolk, ber Cobentry vergebens auf seine Seite zu ziehen suchte, ward gefangen. Nicht ohne Gefahr war dagegen die Erhebung von Sir Thomas Whatt in Kent. Er brachte ein paar taufend Mann zusammen, warf die königlichen Truppen, von denen ein Theil zu ihm überging, über ben haufen, und da er bie Sympathien eines großen Theiles ber Einwohner von London für fich hatte, fo unternahm er sofort einen Anlauf auf die Hauptstadt. Aber die neue Ordnung ber Dinge war gesetlich zu gut begründet, um so leicht umgestürzt zu werben. Die Königin begab fich felbst nach Guildhall und sprach, entschlossen wie sie war und ihrer Sache gewiß, mit ber versam= melten Commune; die allgemeine Stimmung war, daß man an ibr

<sup>1)</sup> Soranzo Relatione 79, ein Zeugniß, bas ber Beachtung werth ift, ba Soranzo in einem gewiffen Zusammenhang mit ben Rebellen ftanb.

<sup>2)</sup> So berichtet Simon Renard 24. Februar 1553/4 an den Kaiser nach dem Bekenntniß Whatts. Le roy feroit emprinse de coustel d'Escosse et de coustel de Guyenne (soll ohne Zweisel heißen: Guisnes) et Calais. Bei Tytler II, 207. Die Aussagen Whatts in den Statetrials beziehen sich auf ein Bekenntniß, das darin nicht vorliegt, und aus dem der Gesandte geschöpft haben mag.

festhalten müsse. Alles rüstete sich zur Gegenwehr. Ein paar Tage, so lange Whatt vor der Stadt lagerte, war Jedermann in den Wassen, Mahor, Alderman und Gemeine; die Rechtsgelehrten gingen mit dem Harnisch unter ihrer Amtstracht nach den Gerichtshöfen: man hat Priester unter ihrem kirchlichen Gewand gepanzert die Wesse halten sehen. Die Königin hatte einige zuverlässige Truppen, deren Führer, Graf Pembroke, ihr sagte, er wolle sein Angesicht nicht wieder zu ihr erheben, wenn er sie nicht von diesen Rebellen befreie. Als Whatt endlich mit erschöpften und schlecht genährten Leuten bei Hydepark erschien, ward er von einem überlegenen Heerhausen Pembrokes empfangen und geschlagen; mit einem Theil seiner Leute ward er nach der Stadt getrieben, und hier ohne viel Blutvergießen zum Gesangenen gemacht.

Man hat es der Königin immer zum Ruhme angerechnet, daß sie unter dem Schrecken dieser Tage doch nicht aus dem unbefestigten Palaste wich. Sie bekam jetzt Anlaß, sich der northumberlandschen Faction vollends zu entledigen. Johanna Greh, deren Name wernigstens genannt worden war, ihr Bater Suffolk, ihr Oheim Thomas Greh wurden hingerichtet, wie denn auch Whatt und eine große Zahl der Gefangenen ihre Nebellion mit dem Leben büsten 1).

1) Renard à l'empereur, 8. Febr. Die Mittheilungen bei Tytler, welche aus Bruffel, und die Papiers d'état de Granvelle, die aus Besangen stammen, erganzen einander; doch sind sie beibe zusammen noch nicht vollsftändig.

#### Mates Capitel.

### Ratholisch = spanische Regierung.

Bas den Thron Marias umftürzen sollte, hatte ihn befestigt: zum zweiten Wal hatte sich die überwiegende Mehrheit der Nation um denselben geschaart. Und um so auffallender war dies, da Niemand mehr daran zweifeln konnte, welch einer Richtung exclusiver Religiosität die Königin solgen werde. In ihrem Sieg sah sie eine göttliche Fügung, durch welche ihr doppelt zur Pflicht gemacht werde, auf dem einmal eingeschlagenen Wege ohne Nücksicht zu verharren. Sinderstanden mit ihr schritt Gardiner ohne weiteres Bedenken in dem Parlamente, das sich im April 1554 versammelte, zu dem Versuch, die zwei Punkte durchzusühren, von denen alles Uedrige abhing: die Abschaffung des geistlichen Titels der Königin, was die Wiederhersstellung der päpstlichen Autorität in sich schloß, und die Erneuerung der alten Gesete gegen die Ketzer.

: K

さんしゅう かいしんぎしたつ

Diese Absichten und Anträge stießen jedoch auf unerwarteten Widerspruch, wie in der Nation, so in dem geheimen Rath und in dem Parlament, vornehmlich in dem Oberhaus. Die weltlichen Lords wollten die Bischöfe nicht wieder so mächtig werden lassen, wie sie einst gewesen waren, und verwarfen eine Wiederherstellung der päpstelichen Autorität, wenn ihr nicht eine Versicherung des Besitzes der eingezogenen geistlichen Güter vorausgehe. Der erste Vorschlag konnte, so viel man sieht, gar nicht eigentlich gemacht werden 1): der zweite,

1) Die Rönigin gab es hauptfächlich Paget Schulb. Quand l'on a parle

bie Herstellung ber Ketergesete, ware von den Commons, über welche Gardiner eine große Macht ausübte, angenommen worden, aber die Peers verwarfen ihn. Besonders waren es die Lords Paget und Arundel, die sich im geheimen Rath und bei den Lords den Entwürfen Gardiners entgegensetten und ihre Ablehnung wirkten.

Nur in Einer Sache vereinigten sich die beiben Factionen, in ber Anerkennung des mit Spanien abgeschlossenen Chevertrages: er ward von dem Barlament einmüthig angenommen.

Im Juli 1554 langte Don Philipp mit einer gahlreichen, in brei Geschwader getheilten Flotte, die ein glänzendes Gefolge an Bord hatte, in England an. In Southampton empfing ihn ber Führer der einen von beiden Parteien, Graf Arundel; Bischof Garbiner, ber Führer ber anderen, vollzog in seinem Site zu Winchester die kirchliche Weihe der Vermählung. Den Tag zuvor hatte der Raiser seinem Sohne, um ihn der Königin an Rang gleich zu stellen, bie Krone von Neavel abgetreten. Wie lautete es so prächtig, als ber Wappenkönig die vereinigten Titel ausrief: Philipp und Maria, König und Königin von England, Frankreich, Neapel, Jerusalem, Irland! Ein Titel fast von plantagenetischem Anklang, ber aber jett doch nur die engste Verbindung zwischen der spanischen Monardie und ben Ratholiken von England bezeichnete. Philipp ließ fich angelegen sein, die verschiedenen Parteien und Classen von England zu gewinnen: benn man hatte ihm gesagt, England sei ein populares Königreich. Er verleugnete seine spanische Grandezza, zeigte sich bei aller Gemeffenheit, die ihm natürlich eigen war, leutselig gegen Rebermann: er suchte den Eindruck zu machen und machte ibn. daß er das Beste von England wolle. Eines der vornehmsten Mittel der Beit, die angesehensten Perfonlichkeiten durch Benfionen zu fesseln, brachte er in großem Umfang in Anwendung. Beibe Parteien wurben mit Jahrgelbern und Geschenken bedacht, sowohl Bembroke und Arundel, wie Derby und Rochefter. Wir werden versichert, daß diese Freigebigkeit einen fehr bortheilhaften Ginflug auf die Stimmung bes Landes ausgeübt habe 1), Gardiner fah es als eine Zurudfetung

de la peyne des heretiques, il a sollicité les Seigneurs pour non y consentir ny donner lieu à peyne de mort. Renard à l'empereur bei Entler II, 386.

1) Les seigneurs quils ont pension du roy font tels et si bons offices

an, daß er auf der Liste übergangen war, denn diese Pensionen ersichienen in jener Zeit als eine Shre, aber er ward dadurch nicht abzgehalten, in seinen Predigten die Vermählung als eine Veranstaltung des Himmels zur Herstellung der Religion zu preisen.

Alles lag nun baran, ob es unter bem Einfluß bes Königs gelingen wurde, die Vorschläge, die in der letten Sitzung verworfen waren, bei der nächsten Versammlung des Parlaments im November durchzuseten.

Dafür war aber nach ber Unficht nicht allein ber englischen Lords, sondern des faiferlichen Gefandten und des Raisers selbst eine vorläufige Bedingung unumgänglich. Man mußte ben englischen Abel por der Besorgniß sichern, daß ihm die eingezogenen geiftlichen Güter jemals wieder entriffen werden konnten. Schon feit einiger Zeit hielt fich Cardinal Bole in den Niederlanden auf: man erklärte ihm aber, daß seine Ankunft in England nicht allein unfruchtbar sondern schädlich sein werde, wenn er nicht eine ausreichende Dispensation in dieser Beziehung mitbringe. In Rom sträubte man fich, weil man damit ein schlechtes Beispiel aufstellen wurde. Aber auf die Bemerkung, daß durch die englischen Einziehungen nicht der Bestand der Kirche, sondern nur Klostergut betroffen worden sei, und hauptsächlich, daß sich ohne dies Zugeständniß die Erneuerung des firchlichen Gehorsams nicht erreichen lasse, fügte sich Papst Julius III bem Unsuchen. Zwei minder umfaffende Formeln wurden von dem Raiser zurückgewiesen: endlich wurde eine solche bewilligt, welche ben Engländern genügen konnte. Auch über die Form ber Absolution, die der Papst nach geschehener Unterwerfung ertheilen solle, ward im voraus verhandelt: man kam überein, alles zu vermeiden, was an die alten Brätensionen erinnern, die nationalen Antipathien erweden fonne.

Indessen waren die Wahlen zu dem Parlament vollzogen worsen. Das Ausschreiben zu benselben giebt die vorwaltenden Gesichtse punkte ohne Rückhalt an: die Aufforderung, würdige katholische Mitglieder zu wählen, verbindet es mit der Versicherung, daß es auf keine Störung in irgend einem Besitzthum abgesehen sei. Die zuletzt üblich gewordenen Mittel, jede widerwärtige Einwirkung abzuwehren,

es contrées et provinces du roy ou ils ont charge que l'on ne oye dire si non que le peuple est content de l'alliance; ce qui divertit les mauvais. Renard à l'empereur, 13. Oct. Pap. d'ét. IV, 348. genügten noch nicht: von Bruffel aus ward der Rath gegeben, auf die älteren strengen Formen jurudzugehen.

Die leitenden Männer bes Oberhauses waren gewonnen: über bie Stimmung bes Unterhauses konnte kein Zweifel obwalten. Dhne Wiberrede ging in der ersten Sitzung der Beschluß durch, Cardinal Pole von den auf ihm lastenden Verurtheilungen zu entbinden und zur' Rückfehr nach England einzuladen. Jett hatte ber Raifer kein Bedenken mehr, ihn ziehen zu lassen. Er hat eben in diefer Sache geäußert, was man zu unrechter Zeit unternehme, verhindere ben Erfolg, ben man sonst erwarten könne; alles habe seine Zeit: biese schien ihm jett hiefür gekommen zu sein. Bon Philipp haben wir einen Brief an seine Schwester Juana, worin er sich mit vieler Genugthuung des Antheils rühmt, den er an der Berufung des Cardinals und der Wiederherstellung des papstlichen Ansehens genommen habe. "Ich und die durchlauchtigste Königin", sagt er darin, "wir haben bas Parlament ber brei Stände bes Reiches einzuberufen befohlen; wir haben namentlich bei ben Vornehmften unsere Bemühung bahin angewandt, daß sie die Rudfehr des Cardinals genehmigt haben: auf unseren Befehl haben ihn Prälaten und Ritter an unseren Hof geleitet, wo er uns das Breve Seiner Beiligkeit überliefert hat. -Wir haben bann burch ben Kangler bes Reiches bie Stände miffen lassen, was und zu geziemen schien, vor allem, wie viel ihnen selbst baran liege, ju einem ihr Gewiffen befriedigenden Schluß ju fommen." 1)

Das Parlament erklärte sich bereit, zur Obedienz des römischen Stuhles zurückzukehren, und alle berselben entgegenlausenden Statuten aufzuheben: vorausgesetzt, daß der Cardinal eine allgemeine Dispensation ausspreche, damit Jedermann ohne Scrupel die geistlichen Güter, die ihm zugefallen seien, besitzen könne 2). Unter dieser Boraussetzung gestand man dem Cardinal Pole die Ausübung seiner Legatengewalt zu, und ersuchte König und Königin, die Ertheilung der Absolution zu vermitteln.

<sup>1)</sup> Carta del rey Don Felipe a la princesa de Portugal Donna Juana su hermana bei Ribabeneira, Historia del Scisma, 381.

<sup>2)</sup> Von diesem Beschluß giebt Renard dem König Ferdinand Nachricht: er würde den 29. Nov. gesaßt worden sein. Pap. d'ét. IV, 344. Confiant que la dispense soit generale, pour sans scrupule confirmer la possession des diens ecclesiastiques es mains de ceux qui les tiennent.

Mit freudigem Herzen, ohne Verzug sprach Cardinal Bole sie aus, zuerst in einer Versammlung des Parlaments im Palast, so- dann mit größerer Feierlichseit in St. Paul bei einem Hochamt, dem der Hof mit glänzendem Gesolge, den Rittern, die den burgundischen Orden vom goldenen Bließ, und denen, die den englischen vom Hosendand trugen, beiwohnte. Der König stand neben dem Kanzler, als dieser von dem äußern Corridor der Kirche der auf dem Platz versammelten, überaus zahlreichen Menge das Ereigniß und dessen Motive versündete. Auf den kaiserlichen Gesandten machte es Sinzbruck, daß kein äußeres Zeichen von Misvergnügen dabei verslautete.

Die Uebereinkunft, die nun folgte, trägt mehr einen juridischen als einen religiösen Charafter. Dem Bapft mard bie Jurisdiction zurückgegeben, welche er vor dem zwanzigsten Jahre Heinrichs VIII (1529) besessen hatte: die Statuten, durch welche sie abgeschafft war, wurden einzeln aufgezählt und widerrufen: bagegen willigte ber Legat bes Papstes in bessen Namen ein, daß die Besitzer ber Kirchengüter weber jett, noch in Zufunft, weber durch Rirchenversammlungen, noch burch papstliche Decrete in ihrem Besit gestört werben burfen. Diese Guter sollen fortan ber Jurisdiction ber Krone eben so ausschließend unterworfen sein, wie alle anderen; wer ben Besit berselben in irgend einem geistlichen Gerichtshofe innerhalb ober außerhalb bes Reiches anzutaften wage, verfalle dadurch in die Strafe eines Feindes der Königin. Lange sträubte fich der Cardinal= Legat gegen bas Zusammenfassen ber beiben Festsetzungen über bie Wiederherstellung ber Obediens und die Versicherung der geiftlichen Guter in Gine Acte, benn es fonne scheinen, als sei bas Zugeftanb= niß bes Papstes ber Preis bes Gehorsams gegen ihn; er hat einmal gesagt, er wolle lieber alles liegen laffen und nach Rom zurückgeben. als dies zugeben. Aber ber englische Abel bestand unerschütterlich auf seiner Forderung; er wollte aller Gefahr, daß die Wiederher= stellung bes Gehorsams ihm in seinen Erwerbungen nachtheilig werben könnte, vorbeugen: was offenbar am besten burch die Verbindung beider Satungen in einer einzigen Acte geschah, fo daß fie zusammen stehen und fallen mußten; auch die Borftellungen des Königs änder= ten hierin nichts; ber Cardinal mußte sich fügen.

Dagegen hatte die Sinwirkung des Königs, wenn wir ihm felbst glauben, allen möglichen Erfolg in der andern, wenigstens nicht minder wichtigen Angelegenheit. "Mit Dazwischenkunft des Parlaments" so sagt er in jenem Briefe weiter, "haben wir, ich und die burchlauchtigste Königin, ein Gesetz zur Bestrafung der Ketzer und aller Gegner der heiligen Kirche gemacht; wir haben die alten Ordnungen des Reiches erneuert, die sehr wohl dazu dienen werden." Bornehmlich war es das Statut gegen die Lollarden, durch das Heinrich V in den engsten Bund mit der Hierarchie getreten war, welches in dem Parlamente wieder erneuert werden sollte. Gardiner hatte in der borigen Sitzung damit nicht durchdringen können, obzleich man wußte, daß die Königin es wünschte. Unter dem Einsluß des Königs, der ja in Spanien an die Executionen der Ketzer gewöhnt war, ließen die Lords nach einigem Bedenken ihre Einwenzbungen fallen und nahmen die Bill an.

Wenn man diese vier großen Acte zusammensatt, die Abschaffung des Commonpraperbook, die spanische Vermählung, die Serstellung der Obedienz gegen Rom und die der Ketzergesetz, so sollte man an der Absicht der Mitglieder der Regierung und des Parlaments nicht zweiseln, zu den alten politischen und religiösen Zuständen vollständig zurückzusehren. Bei einzelnen Mitgliedern mag auch eine solche vorgeherrscht haben: sie bei allen, oder nur bei der Mehrzahl vorauszuseten, wäre dennoch ein Irrthum<sup>1</sup>).

Schon die Abkunft über die geistlichen Güter, die damit besttätigte Aufhebung der klösterlichen Institute, bildete eine so starke Anomalie in der römisch-katholischen Kirche, daß der kirchliche Zustand Englands noch immer einen sehr abweichenden Chakatter behalten hätte. Und die Obedienz, die man aussprach, war keineswegs vollstommen. Denn vor allem hätte doch eine Anerkennung jenes Dispensationsrechtes, über welches der große Streit ausgebrochen war, also auch die Zurücknahme der auf die Verwerfung derselben gegründeten Erbfolgeordnung dazu gehört. In der That war der Sinn Gardiners, es dahin zu bringen; ohnehin ein großer Feind, ja Verfolger Elisabeths, wünschte er ihre Illegitimität in aller Form ausgesprochen zu sehen 2); die durchgegangenen Beschlüsse schienen mit Nothwendigkeit dahin zu führen. So folgerichtig versuhr man jedoch

í

<sup>1)</sup> La chambre haulte y faict dificulté pour ce, que l'autorité et jurisdiction des évesques est autorizee et que la peine semble trop griefve. Renard à l'empereur Pap. d'ét. IV, 347.

<sup>2)</sup> Renard a. a. O. 348. Le chancellier insistoit, que l'on declaira Mme. Elizabeth bastarde en ce parlement. — Man fürchtete l'evidente et congnue contrariété qui seroit en tout le royaume.

biesmal in England nicht. Nicht auf die papftlichen Decrete wollte man die kommenden Zustände des Reiches gründen, sondern auf die burch König und Parlament einmal festgesetzten Ordnungen. fonnte fich barüber nicht täuschen, bag Elisabeth, wenngleich fie fich äußerlich conformirte, doch den protestantischen Ueberzeugungen treu blieb; aber ihr Recht auf ben englischen Thron wollte ihr das Parlament beshalb nicht absprechen. Auch hegte es keineswegs eigentlich spanische Gefinnungen. Der Kaiser außerte ben Bunsch, bag sein Sohn gekrönt werben möchte: sein Gesandter widerrieth jedoch, dies in bemiparlament zur Sprache zu bringen; benn bei ber hohen Borstellung, welche man in England von den Rechten hege, welche die Arönung in sich schließe, sei es nimmermehr zu erreichen. Für ben Fall, daß die Königin vor Philipp sterbe und Kinder hinterlasse, ward bemfelben die Vormundschaft vorbehalten: aber auch hiefür waren ursprünglich Bestimmungen, die ihm viel vortheilhafter gewesen wären, beantragt worden: das Oberhaus wies fie von der Hand.

So wenig war auch in diesen Zeiten die Politik der Königin und des Königs zugleich die Politik der Nation und des Parlaments. In dem geheimen Rath dauerten die alten Entzweiungen fort. Die Regierung bekam dadurch eine größere Einheit, daß Gardiner, der sich jetzt in jeder Beziehung an die Tendenzen der Königin angeschlossen hatte, durch die Autorität, die ihm die Gnade derselben gab, die meisten Mitglieder mit sich fortriß. Da Paget und Arundel, weil sie nichts mehr ausrichten konnten, auch für gut hielten, nicht mehr zu erscheinen, so blieb dem Mißvergnügen, das sich regte, doch immer ein geheimer Rückhalt. Im Ansang des Jahres 1555 kam man abermals einer Verschwörung zu Gunsten Courtenans auf die Spur: wenn die Untersuchung darüber zu keiner Entdedung führte, so leitete man das vornehmlich daher, daß die mit derselben beauftragte Commission keine machen wollte.

In diesem Augenblick begann nun die Ausstührung der wiedershergestellten Keheredicte. Man verfolgte Kundgebungen, die unter der Herrschaft einer anderen Ordnung der Dinge als sehr berechtigt betrachtet worden waren. Noch mehr als einzelne Uebertretungen saste man dabei die abweichenden Lehren ins Auge. In den Bershandlungen kann man die Fragen bemerken, auf die es damals baubtsächlich ankam.

Der erste ber Angeklagten, einer ber frühesten und einflußreichs sten Bekenner, Johann Rogers, ward an den Artikel erinnert, welcher

ben Glauben an eine heilige katholische Kirche enthält: er antwortete. daß damit die allgemeine Kirche aller Länder und Zeiten gemeint werbe, nicht die römische, welche vielmehr in manchen Bunkten von ber oberften Grundlage aller Rirche, ber heiligen Schrift, abgewichen fei. Rowland Taylor, der fich einer mit Kindern gefegneten Che rühmte, welche Gardiner nicht als eine Che anerkennen wollte, behauptete, daß das driftliche Alterthum die Priesterehe zugelassen habe. Gardiner zieh ihn der Unwissenheit. Aber ich habe, fagte Taylor, bie heilige Schrift gelesen, die römischen und die griechischen Bater; einen Kanon bes nicenischen Conciliums, ber hiebei zur Sprache fam, hat er doch wohl richtiger ausgelegt, als ber Bischof. Johann Hooper ward in Anspruch genommen, weil er die Chescheidung aus dem in ber Schrift ausgesprochenen Grunde für gulässig hielt, und weil er bie Ansicht von der substantiellen Gegenwart in derfelben nicht begründet fand 1). Ihr Berbrechen war die über den Romanismus hinausstrebende Auffassung der kirchlichen Gemeinsamkeit auf der Grundlage ber Schrift: ihre meistens treffenbe Bertheibigung konnte fie nicht retten, hier, wo ce nur auf die Ausführung alter Gefete ankam, welche diese Meinungen unbedingt verdammten. Berurtheilten bei Racht nach ihrem Gefängniß gurudgeführt murden, traten viele Sausväter mit Lichtern in den Sänden aus den Thuren, um fie mit ihrem Gebet zu begrüßen und ihnen für ihre Standhaftigfeit zu banken: eine tiefe, schmerzliche Theilnahme, die sich aber faum ju außern wagte und barauf verzichtete, etwas auszurichten. Rogers erlitt ben Tob in London, Hooper in seinem bischöflichen Sit ju Glocester, Taylor, ber auf bem Wege so viel guten humor zeigte, wie einst Thomas More, in ber Nähe feiner Pfarre, Saunders in Coventry, Ferrar auf dem Marktplat zu Caermarthen. Ueberall ba, wo fie gelehrt hatten, follte ihre Beftrafung die von ihnen verworfene Lehre bestätigen. Es hat anderswo blutigere Berfolgungen gegeben: biefe unterschied sich baburch, bag ihr fast bie bedeutenosten Männer ber Nation jum Opfer fielen: außer ben Genannten, Ribley, ber als der gelehrteste Forscher in England angesehen wurde, der beredte Latimer, Bradford, ein Mann von tiefer Frommigkeit, Philpot, der Bilbung und Religion vereinigte. Wie hatte Erzbischof Cranmer, ber zur Durchführung der Reformation fast bas Meiste beigetragen,

<sup>1)</sup> Condemnatio Johannis Hooper bei Burnet Coll. III, 246. Bgl. Fore, Martyrs Vol. III, Soames IV.

ber die Scheidung der Mutter der Königin ausgesprochen hatte. Gnade finden können? Er bilbete es fich einmal ein; und nach: giebig wie er war, ließ er sich zu einem Widerruf verleiten, dem jum Trot ward er boch jum Tode verdammt. Dann aber ist auch in ihm bas ganze Selbstgefühl ber Wahrhaftigfeit feines Glaubens Die Sand, mit ber er ben Wiberruf unterzeichnet hatte, ließ er unter unfäglichem Schmerz, ben er fich gleichsam zur Buge auferlegte, stille haltend verbrennen, che noch die Flamme des Scheiterhaufens über ihm zusammenschlug. Die Executionen breiteten sich über bas ganze Land und auch über bie benachbarten Inseln aus; bis zum Jahre 1558 verzeichnen die Tagebücher ihre Fort-Manche hatten flieben können, aber fie wollten die Festigkeit ihres Glaubens mit dem Tode bezeugen, um die Gemeinden, benen fie entriffen wurden, daburch in ihrem Glauben ju bestärken. Die Meisten starben mit einer erhabenen Tobesverachtung, die Unbere zur Nachahmung entzündete. Wie Liele maren bereit gemesen, fich mit ihren Freunden zugleich in die Flammen zu fturzen! Und Niemand konnte fagen, daß hier von emporerischen Tendenzen die Rebe fei. Die Protestanten hatten fich im Großen und Ganzen bon benselben fern gehalten: das Recht der Königin auf den Thron bestritten sie nicht; sie starben als ihre gehorsamen Unterthanen.

Welchen Eindruck aber mußten nun diese Hinrichtungen, mit

bem, was ihnen voranging und folgte, hervorbringen.

Gardiner erscheint dabei herrschssüchtig, hochsahrend, in jener dreisten Stimmung der Gewalthaber, in der sie sich bedünken, als seien sie auch die geistig überlegenen; Bischof Bonner von London fanatisch, ohne Unterscheidungsgabe und beinahe blutdürstig. Man hat Bonner einmal auf die schlechten Wirkungen seiner schrossen Gewaltsamkeiten ausmerksam gemacht; er erwiderte, daß er den Dienst Gottes ohne Menschenfurcht erfüllen müsse. Unter der letzten Rezierung hatten sie beide vieles zu erdulden gehabt: sie waren von ihren Gegnern abgesetzt und ins Gefängniß geworsen tworden: jetzt verfügten sie über den weltlichen Arm zu ihren Gunsten; sie trugen kein Bedenken, nach der Strenge der Gesetze, die sie wieder zur Geltung gedracht hatten, den Tod über ihre alten Gegner zu verhängen. Diesen Ausgang nahm der Streit der Bischöfe unter den tvechselnden Systemen der Regierungen.

Die Königin Maria wird mit dem Namen der Blutigen bezeichnet: man erstaunt, wenn man dann die authentischen Schilderungen lieft, die von ihrer Persönlichkeit übrig sind. Maria war

eine kleine, schmächtige, garte, frankhafte Frau, von bereits ergrauendem Haar; fie war Meisterin auf der Laute und hat wohl selbst musikalischen Unterricht gegeben; fie hatte eine geschickte Sand; bei versönlicher Bekanntschaft machte fie ben Eindruck von Güte und Aber in ihren Augen lag doch etwas, was sogar Furcht erregen konnte; ihre Stimme, welche man weithin vernahm, kündigte etwas Unweibliches in ihr an. Sie wußte öffentlich ju sprechen; nie hat sie eine Spur von Zaghaftigkeit in ber Gefahr gezeigt. Die Bedrängniffe, die fie von Jugend auf erfahren, die stete Widersetzlichkeit gegen die Gewalt, die über ihr war, hatten den Eigenwillen, ber in allen Tudors zu erkennen ift, bei ihr noch besonders verhärtet. Was man auch wohl fonft bei begabten Frauen erlebt, daß fie an dem, was fie daheim umgiebt, Ueberdruß empfinden, und bem Fremden eine Theilnahme über beffen Werth hinaus widmen, war ihr gleichsam zur Natur geworden. Mit Abscheu verwarf sie ben Gebanken, sich mit Courtenan zu vermählen, auch beshalb, weil er ein Engländer war. Sie, die Königin von England, hatte für bas Leben, die Interessen und Bestrebungen ihres Volkes fein Mitgefühl: von Kindheit an haßte fie dieselben. Alle ihre Sympathien galten ber Nation, aus ber ihre Mutter stammte, bem Sinne und ber Art berselben: in ihrem Gemahl sah fie bas 3beal eines Mannes: man versichert, sie habe ihm felbst Treulosigkeiten nachgeseben, weil er doch zu keiner andern Frau in ein bleibendes Berhältniß trete. Neberdies war er der einzige Mann, der sie in ihrem großen Vorhaben, für das fie fich von Gott bestimmt hielt, ben Katholicismus wiederherzustellen, unterstützen konnte 1). Das will es wohl sagen. wenn sie sich, ehe sie ihn noch gesehen, in ihrer Betkammer vor einem Crucifig verpflichtete, ihm und keinem Andern ihre Sand ju reichen. Denn an ihn und seine Zukunft knüpften sich die Soffnungen einer Wiederherstellung bes Katholicismus. Maria war unbebingt entschlossen, alles, was eine solche in England stärken konnte, zu thun. Gardiner hat versichert, und man mag ihm barin glauben, baß nicht er sie zur Erneuerung ber alten Lollarbengesetze angetrieben habe, ber vornehmste Anftog bazu sei vielmehr von der Königin ausgegangen. Und da diese nun den Tod der Ketzer im Keuer ver-

<sup>1)</sup> Nach einem Dispaccio Micheli's (25. Nov. 1555) fagt fie bem Parsiament: che non ad altro fine dalla Maesta di dio era predestinata e riservata alla successione del regno, se non per servirsi di lei principalmente nella riduttione alla fede cattolica.

ordneten, das Parlament eingewilligt hatte, die rechtgläubigen Bischöfe dazu die Hand boten: so würde es ihr als eine tadelnswürdige Schwäche erschienen sein, wenn sie aus Regungen des Mitleids der Aussührung einer Gesetzgebung in den Weg getreten wäre, von deren Abschaffung die Bischöfe das Umsichgreisen der ketzeischen Meinungen herleiteten. Mag ihr auch manches von dem Entsetzlichen, das die Vollziehung begleitete, verdorgen geblieben sein, daran läßt sich nicht zweiseln, daß es ohne ihren Willen nie zu den Versolgungen gekommen wäre. Keine Entschuldigung wird ihr Andensen von dem dunklen Schatten befreien, der auf demselben lastet. Denn was im Namen eines Fürsten, mit seinem Willen und unter seiner Beistimmung geschieht, das bestimmt seinen Kuf in der Geschichte.

Die Haltung ber Königin und ihrer Regierung, ohne beren Beiftand die firchliche Autorität null und nichtig gewesen ware, hat eine Folge gehabt, die über ihre Zeit weit hinausreichte: man fing an, die Rechte der weltlichen Macht zu untersuchen. Der wortesmächtige John Knog, ber wie früher vor einer Regentin aus Schotts land, so jett vor einer Königin aus England hatte weichen muffen, ließ sich in durchdringenden Rufen, die er selbst Trompetenstöße nannte, gegen bas Recht ber Frauen auf die Regierung eines Landes vernehmen, die nur von Männern verwaltet werden könne. während Anog bei dem Borliegenden fteben blieb, ftellten Andere Die Befugnisse aller Staatsgewalt in Frage: vor allem um einer Theilnahme berselben bei ber religiösen Berfolgung vorzubeugen, kehrten fie die Principien hervor, nach benen die Berrschaft aus bem Bolfe hervorgeht. Die Regierung Marias hat in bem Protestantismus, und zwar nicht allein bem englischen, die Opposition' ber politischen Theorie erwect.

Bunächst aber konnte sich kein Mensch verbergen, daß das Mißvergnügen, auch ohne Theorie, auf eine gefahrverkündende Weise in
England anwuchs. Der französische und der kaiserliche Gesandte
geben beibe ihren Höfen davon Nachricht, der erste' mit einer Art
von Genugthuung, der zweite mit Besorgniß und Schmerz. Er beklagt die schlechte Wirkung, welche die religiöse Verfolgung nach sich
ziehe, macht dringende Einwendungen dagegen und fordert zur Mäßigung des blutigen Eisers der Bischöse auf; aber die Sache war
einmal in einer Art von gesetzlichem Gange; man findet nicht, daß
er etwas ausgerichtet hätte.

Die Königin hatte bisher sich selbst und ihren Unhängern mit

ber Hoffnung geschmeichelt, daß sie dem Lande einen Thronerben geben werde. Einen Sindruck, den, wie der kaiserliche Gesandte sagt, keine Feder schildern könne, brachte es hervor, daß sich diese Erwartung im Sommer 1555 trügerisch erwies. Den Anlaß hatten krankhafte Zustände gegeben, die nun vielmehr als ein Borzeichen ihres bald zu erwartenden Todes betrachtet wurden. Schon sehe man, sagt hierauf der Gesandte, daß man sich auf Die am wenigsten verlassen dürse, denen man bisher am meisten getraut habe: Mancher trage noch eine Maske: in Anderen trete ihr böser Wille ganz offen hervor. Denn so schlecht sei nun einmal die Erbsolgeordnung beschaffen, daß Mylady Elisabeth nach Marias Tode ohne Zweisel den Thron besteigen und die Keherei wiederherstellen werde.

Indem es so ftand, wurde Philipp II, durch die Wechselfälle bes französischen Kriegs und den Gesundheitszustand seines Vaters zu dem Entschluß veranlaßt, nach den Niederlanden zu gehen; er wollte da entweder den Frieden zu Stande bringen, oder den Krieg mit aller Kraft führen.

Er hatte bisher einen maßgebenden Ginfluß auf die Regierung ausgeübt. Um nicht alles wieder in die frühere Parteiung zurückfallen zu laffen, hielt er für gut, ben acht vornehmsten Mitgliedern bes geheimen Rathes eine bevorzugte Stellung in ben Geschäften zu übertragen. Er konnte nicht vermeiben, auch in diesen beide Barteien aufzunehmen; aber schon fand er einen Mann, den er den Andern vorseten und mit voller Zuversicht mit der obersten Leitung ber Geschäfte betrauen konnte. Das war Cardinal Bole, ber nach Cranmers Tode, bas Erzbisthum Canterbury, das ihm in Rom längst übertragen war, annahm, und sich von der Pflicht, einmal an ben römischen Sof zurudzukehren, entbinden ließ. Er ftammte aus bem von ben früheren Tudors mit größter Scharfe verfolgten Saufe ber porkistischen Suffolks; aber wie ganz trat diese genealogische Barteiung vor dem weltumfassenden Interesse der Religion zurück! mit vollster hingebung biente er einer Fürstin aus dem Sause Lancaster=Tudor, die ihm hinwieder ein unbedingtes Vertrauen widmete: fie wünschte ihn alle Tage ftundenlang um fich zu haben. Reginald Bole war ein Mann von europäischer, allgemein firchlicher Bildung, er gehörte einer Tendenz innerhalb des Katholicismus an, die fich in einer dogmatischen Frage bem Protestantismus am meisten näherte: auch vernehmen wir, daß er die Verfolgung gerne gemäßigt hätte 1);

1) Erat tanta in plerisque animorum obstinatio ac pertinacia, ut

wenn man aber sagt: die Hartnäckigkeit der Protestanten habe ihn daran gehindert, so liegt darin doch nur so viel, daß sie an einem Bekenntniß festhielten, welches von den hierarchischen Gesetzen nun einmal verdammt wurde, die er zur Geltung zu bringen jetzt verpflichtet und entschlossen war. Bor allem darauf nahm er Bedackt, nicht von den einheimischen Parteiungen ergriffen zu werden: er arbeitete deshalb meistens mit ein paar italienischen Gehülfen, welche seine Gesinnung und seine Absichten theilten. Noch einmal erscheint in Pole die Bereinigung der kirchlichen und weltlichen Autorität wie in Wolseh: er verdand die Legatengewalt mit der Stellung eines ersten Ministers. Seine vornehme Hertunft, sein hoher kirchlicher Rang, das Bertrauen des Königs und der Königin, gehoben durch ein vollkommen tadelloses persönliches Berhalten, verschafften ihm eine Autorität im Lande, kraft deren er wie der Fürst desselben erschien.

Sonderbare Zusammensetzung der Regierung aus einem entfernten König, bei dem jedoch in allen wichtigen Dingen angefragt werden mußte, einem Cardinal und einer hinfälligen, ausschließend in kirchlichen Ideen lebenden Königin. An Schwierigkeiten konnte es nicht fehlen: sie traten zuerst in den kirchlichen Dingen selbst herbor.

Bir wissen, wie viel die Anerkennung der mit den Klostergütern geschehenen Beränderung, zu welcher sich Julius III durch den Kaiser bewegen ließ, zur Serstellung der firchlichen Obedienz beitrug; in dem englischen Adel bildete sie die vornehmste Grundlage seiner Unterwerfung. Nun aber hatte im Mai 1555 Papst Paul IV den römischen Stuhl bestiegen, in welchem die Abneigung gegen das Haus Desterreich-Spanien gleichsam eine Leidenschaft geworden war, und der seinen firchlichen Ruhm in der Wiederbeibringung der entfremdeten Kirchengüter erblickte. Gleich die dritte seiner Bullen verordnet die Rückgabe derselben, eingeschlossen die Besitzthümer der klösterlichen Stiftungen, so wie der davon bisher gezogenen Einkünste. Diesen Papst fanden die englischen Gesandten, die unter ganz entgegengesetzten Boraussetzungen nach Kom geschickt

benignitati et clementiae nullum plane locum relinquerent. Vita Poli bei Quirini I, 42.

<sup>1)</sup> Midfeli, Relatione, Incontaminatissimo da ogni sorte di passione et interessi humani, non prevalendo in lui ni l'autorità de principi ni rispetto di sangue ni d'amicizia.

worden waren, um die Wiederherstellung bes Gehorfams auszusprechen, bei ihrer Ankunft baselbst, Als sie die Bestätigung ber Beräußerung ber Klostergüter in Anregung brachten, antwortete er ihnen unumwunden: für seine Verson wurde er dazu bereit sein, aber es liege außerhalb seiner Befugnisse: ber Besitz ber Kirche sei heilig und unantastbar, alles, was ihr gehöre, musse ihr bis auf ben letten Heller zu Theil werden. Und so kirchlich gesinnt war Königin Maria, daß sie in ihrem Bergen mit dem Papst übereinstimmte. Die Klöster namentlich hielt sie für einen unentbehrlichen Bestandtheil bes firchlichen Institutes, und wünschte ihre Berftellung. Schon fah man geflüchtete Monche gurudfommen: eine Anzahl Benedictiner, welche im Lande geblieben waren, legten ihr Ordenskleid wieder an; bie Königin machte kein Sehl baraus, daß sie vor allem das Kloster bei Westminster wieder erneuern wolle. Eine andere Seite des firchlichen Lebens berührte es, daß bei der Einziehung der großen Abteien auch eine Anzahl Pfarren, die von benfelben abhingen, ihre Einfünfte eingebüßt hatten und zu Grunde gerichtet waren. Daß Beinrich VIII die Zehnten und ersten Früchte, welche der Rirche gehörten, der Krone zugeeignet hatte, erschien der Königin Maria unverantwortlich; sie fühlte sich durch die Beibehaltung dieser Einkunfte in ihrem Gewissen beschwert und war bereit, sie zurückzugeben, wie viel auch immer die Krone dabei verlieren könne. Einseitig aber konnte sie nicht widerrufen, was unter der Autorität des Parlaments geschehen war: im November 1555 machte sie ben Versuch, die Versammlung für ihre Unsicht zu gewinnen. Gine Unzahl einflugreicher Mitglieder wurde in den Balast beschieden, wo ihnen zuerst Cardinal Pole auseinandersette, daß die Einziehung der ersten Früchte mit bem Anspruch auf die Superiorität über die Kirche, den der Staat erhebe, zusammenhänge, nachdem aber die Obedienz wiederhergestellt sei, keinen inneren Grund mehr habe. Noch einige andere Motive führte er aus: bann ergriff bie Königin selbst bas Wort. Sie legte ben größten Nachbruck auf ihren persönlichen Wunsch. Sie bat bas Parlament, nachdem es ihr so vielfache Hingebung gezeigt habe, ihr zu beweisen, daß ihm die Ruhe ihrer Seele am Herzen liege, und biese Last von ihr zu nehmen. Schon faßte man aber in England ben Begriff von der Krone und ihrem Eigenthum nicht mehr so per-Das am allgemeinsten verstandene Moment in ber sönlich auf. gangen firchlichen Bewegung lag barin, bag bie Kräfte bes Reiches ju beffen eigenen Zweden bienen follten und Jedermann fühlte, bag die Berringerung der königlichen Ginkunfte durch Bewilligungen des Parlamentes würden ersett werden müssen. Dazu kam aber, daß bies boch nur der erste Schritt zu einer allgemeinen Restitution zu sein schien, wie sie Papst Paul IV ganz offenbar im Sinne hatte und verordnete. Ließ sich nicht noch mehr dafür sagen, daß die kirchlichen Sinfünste aus Privathänden zurückgefordert würden, als daß man sie der Krone, die damit öffentliche Bedürsnisse beckte, wieder entzöge? — Sin Mitglied des Unterhauses wollte der Königin gleich nach ihrer Ansprache antworten: da der Mann aber nicht der Sprecher war, ließ man ihn nicht ausreden.

Als ber Antrag in bem Unterhaus zur Berathung fam, fand er lebhaften Widerspruch. Man sette eine Commission nieder, an welcher auch das Oberhaus durch zwei Grafen, zwei Barone und zwei Bischöfe Theil nahm, und zu der man einige Rechtsgelehrte 30g; durch biefe wurden die eingebrachten Artikel revidirt und bann nochmals vorgelegt. Am 3. December 1555 war die entscheidende Sitzung. Die Thuren wurden verschloffen : weber burfte ein Frember eintreten, noch ein Mitglied bas haus verlaffen. Nachbem man von erster Tagesfrühe bis brei Uhr Nachmittags in heißer Debatte geseffen, - auch eine von jenen Debatten, von benen man bedauert, daß davon keine nähere Nachricht übrig geblieben ist, — ward ber Borfchlag zwar angenommen, aber gegen eine so zahlreiche Minderbeit, wie sie in dem englischen Parlament bisher unerhört war, von 120 gegen 183 Stimmen. Königin und Cardinal hielten es für einen großen Sieg, daß sie mit ihrer Absicht durchgedrungen waren: aber die Stimmung des Landes war fortwährend gegen sie. stark der Cardinal betont haben mochte, daß das Zugeständniß ber Rrone auf ben Privatbesit geiftlicher Guter feine Rudwirfung haben follte, so war boch die Besorgniß, daß es bei dem Eifer der Königin für die Klöfter und ber Consequeng ber papftlichen Grundfate bennoch bazu kommen werbe, eine allgemeine 1). Die Interessen aber, die baburch verlett wurden, waren sehr ausgebreitet. Man zählte 40,000 Familien, die auf die eine oder die andere Beise bei bem Besit ber geiftlichen Guter betheiligt waren: sie wollten benselben weber miffen noch in Frage ftellen laffen. Mächtige Lords borte man ausrufen, fie wurden bie Abteilande behaupten, fo lange fie

<sup>1)</sup> Assicurando e levando il sospetto, che per quello che privatamente ciascuno possedeva, non sarebbe mai molestato ni travagliato. Micheli dispaccio 25. Nov., aus bessen Berichten ich überhaupt bie Kunde bieser Borgänge schörfe.

ein Schwert an der Seite hätten. Die populare Stimmung spiegelt sich in dem weit verbreiteten und geglaubten Gerücht, Couard VI lebe noch und werde in Kurzem zurücksommen.

Bon Zeit zu Zeit zeigten aufrührerische Bewegungen die Unficherheit ber Lage. Im Anfang bes Jahres 1556 fam man einem Attentat zur Plünderung bes Schates, um mit dem geraubten Gelbe Truppen zu werben, auf die Spur 1). Die westlichen Grafschaften geriethen in Unruhe, weil Courtenay entfernt worden war: er ist später in Stalien geftorben. Um Gir henry Dudley, Better Rorthumberlands, fammelten fich Migbergnügte von Gifer und Unternehmungsgeist, die auf einen allgemeinen Umsturz bachten: er fand geheimen Rüchalt in Frankreich, wohin er flüchtete 2). Im April 1557 landete, abermals von Frankreich kommend, ein Enkel bes Bergogs von Budingham, Thomas Stafford, und bemächtigte fich bes Schlosses von Scarborough. Er hatte nur eine Handvoll Leute; aber er wagte es, sich als ben Protector bes Reichs anzukundigen, bas er gegen die Thrannei der Fremden und "die satanischen Abfichten einer unrechtmäßigen Königin" ficherstellen wolle. Dhne Mühe ward er vernichtet. Aber an der allgemeinen Gährung, die darüber entstand, bemerkte man boch, wie sehr die Meisten eine Veränderung wünschten 3)..

Indem nahmen die allgemeinen Angelegenheiten eine Wendung, welche für England eine gefährliche Verwickelung in sich trug. Der Friede zwischen den großen Mächten war nicht zu Stande gekommen: der Stillstand, den sie schlossen, war auf Veranlassung des Papstes aufgehoben worden; die Feindseligkeiten brachen wieder aus und Philipp II kehrte auf ein paar Monate nach England zurück, um die Theilnahme dieses Reiches an dem Kriege gegen Frankreich aus-

<sup>1)</sup> Micheli dispaccio: 1556, 7. April, bezeichnet la maggior parte dei gentilhuomini del contado di Dansur (Devonshire) come conscii e partecipi della congiura. 5 Magg. Tutta la parte occidentale è in sospetto.

<sup>2)</sup> Der Connetable an Roaisse, Amb. V, 310. Le roy a advisé d'entretenir doulcement Dudelay et secrettement toute fois, pour s'en servir s'il en est de besoing luy donnant moyen d'entretenir aussi par de là des intelligences, qu'il faut retenir.

<sup>3)</sup> Suriano dispaccio, 29. April 1557: Si è scoperto l'animo di molti, che non si sono potuti contener die mostrarsi desiderosi die veder alteration del stato presente.

p. Rante's Berte XIV.

juwirken. Die biplomatischen Correspondenzen zeigen, daß der kaiferliche Hof von Anfang an in bem nahen Verhältniß zu England vor allem die Grundlage einer Allianz gegen Frankreich gesehen hatte. Es ist sehr erklärlich, daß diese alte Absicht jett erreicht wurde, Außer vielen anderen vorangegangenen Beleidigungen mar bas Unternehmen Staffords, bas man den Einwirfungen Frankreichs zuschrieb, ein Motiv ber Kriegserklärung gegen biefe Macht. Und noch immer hatte ein französischer Rrieg ben altherkömmlichen Reiz für bie Engländer: ihre Theilnahme übertraf alle Erwartung. Für den großen Sieg von St. Quintin hat die englische Landmacht, für das Uebergewicht Philipps auf dem Ocean bas Erscheinen der englischen Alotte an den frangösischen Ruften entschieden mitgewirkt. Allerdings aber barf man zweifeln, ob bies die der englischen Macht in diesem Augenblick zukommende Rolle war. Philipp war durch die Abdication feines Baters und beffen Klosterleben Berr und Meister ber spanischen Monarchie geworden. Konnte es der Beruf der Engländer fein, zur Confolidation berfelben in feinen Sanden mitzuwirken? Auf dem Grund, der damals gelegt wurde, hauptfächlich durch den Frieden, zu welchem sich Frankreich genöthigt sah, hat sich ihre Größe aufgebaut. Für die spanische Monarchie ist die Berbindung mit England, die auf der geschickten Benutung der bamaligen Verwirrungen und der persönlichen Lage der Königin beruhte, - eigentlich noch eine Nachwirfung der Bolitik Ferdinands des Katholischen, — von unbeschreiblichem Ruten gewesen: ben Engländern hat sie einen fehr empfindlichen Verluft zugezogen. Sie hatten verfäumt, Calais in gehörigen Bertheidigungoftand ju feten; bei dem ersten Anfall fiel es in die Sände der Franzosen. Noch legte man in England ben größten Werth auf einen überseeischen Befit, ber für die Berrichaft über ben Canal unentbehrlich schien; die Erweiterung deffelben war ber vornehmste Zwed ber letten Kriege Beinrichs VIII gewesen: es ward als eine nationale Niederlage empfunden, daß er nun vielmehr vollkommen verloren ging; die Bevölkerung ber Stadt, welche aus Engländern bestand, mard jugleich mit ber Besatung vertrieben.

Und da nun der Papst Paul mit dem König von Frankreich verbunden war, so folgte, daß derselbe mit Philipp II, den er aus Neapel zu verjagen suchte, und dadurch mit England in Krieg gerieth. Sein Haß gegen das Haus Desterreich, sein Widerwille gegen die in England in Bezug auf die Kirchengüter gemachten Concessionen und die religiöse Haltung, die Cardinal Pole in den Gegensäßen der katholischen Kirche bisher eingenommen, vermochten den Papst auch in

die inneren englischen Verhältnisse mit gewaltsamer Sand einzugreifen. Für diefe war Cardinal Pole der eigentlich unentbehrliche Mann, auf beffen Schultern die Summe ber Geschäfte lag. Eben ben aber entsette Baul IV der Legatengewalt, auf der ein großer Theil seines Unsehens beruhte', und übertrug sie einem Franciscanermond.

In welchen Zustand gerieth man aber dadurch in England! Die Königin, die nichts Söheres fannte, als die Autorität des papstlichen Stuhles, kam in ben Fall, Botschaften Bauls IV auffangen zu laffen, um ihr Bekanntwerben zu verhüten. Indem die Afche ber vermeinten Reger auf ben Schädelstätten rauchte, ward ber Mann, ber die katholische Religionsform repräsentirte, und für ihren Fortgang wirksam arbeitete, des Abfalles vom orthodogen Glauben angeklagt und zur Berantwortung gezogen.

Indessen fühlte man sich in England nicht stark genug, auch nicht mit der Hulfe, die Philipp anbot, die Wiedereroberung von Calais zu unternehmen. Durch den Krieg waren die Finanzen völlig in Unordnung gerathen: und bas Parlament zeigte wenig Gifer, bas Gleichaewicht wiederherzustellen: vor Kurzem hatte sich die Königin fogar in die Herabsetung einer ichon so gut wie bewilligten Subsidie finden muffen. Go ungern fie nach den gemachten Erfahrungen bagu schritt, so mußte fie fich boch im Berbst 1558 aufs neue ju einer Parlamentsberufung entschließen. Der Zustand hatte ein um so gefahrvolleres Aussehen, da die Schotten mit den siegreichen Franzosen verbündet waren: die Königin ließ den Commons die Nothwendigkeit außerorbentlicher Bertheibigungsmittel vorstellen. Gine Anzahl angesehener Lords erschien im Unterhaus, um durch ihre Anwesenheit der Forderung der Krone ein verftärftes Gewicht zu geben. Eben gingen die Commons, wiewohl nicht gerade gern, an die Berathung über die geforderten Subsidien, als ein Ereigniß eintrat, welches sie der Beschlugnahme überhob.

In ben Niederlanden und in England herrschte damals ein Tertian: ober Quartanfieber, welches besonders für ältere Personen von geschwächter Gesundheit häufig tödtlich wurde 1). Schon seit einiger Zeit war die Königin von ihren gewöhnlichen Krankheitsanfällen heimgesucht: biefer Seuche fonnte fie, überdies von tiefem Rummer über das Kehlschlagen aller ihrer Hoffnungen und von berg-

in the said

<sup>1)</sup> Gobwin 470: Innumeri perierunt, sed aetate fere provectiores et inter eos sacerdotum ingens numerus.

nagenber Aussicht in die Zukunft angegriffen, wie sie war, nicht widerstehen: noch einmal ließ sie die Messe in ihrem Zimmer halten: sie starb, ehe dieselbe vollendet war, am 17. November 1558. Auch Cardinal Pole war leidend: durch diese Nachricht vollends erschüttert, verschied er in der nächsten Nacht. Man zählt dreizehn Bischöse, die kurze Zeit vor oder nach der Königin starben. Wie durch ein vorbestimmtes Schicksal ging die Combination der englischen Verhältnisse, welche während ihrer Regierung versucht worden war, auf einsmal zu Ende.

## Drittes Buch.

Königin Elisabeth. Berwickelung englischer und schottischer Ereignisse.

4

•

.

•

Wenn man die Beweggrunde wurdigen will, aus denen Hein= rich VIII fo großen Werth barauf legte, einen mannlichen Erben zu haben, und seine Tochter aus seiner spanischen Bermählung von der Erbfolge auszuschließen, so braucht man nur ins Muge ju faffen, was unter biefer, als fie bennoch zur Regierung gelangte, geschehen ist. Die Idee, mit welcher die Tudors ben Thron bestiegen hatten und bas Reich verwalteten, eine in sich selbst starke, von innerer Parteiung und äußerer Einwirkung gleich unabhängige Staatsgewalt zu begründen, ward von Maria der Borliebe für die Nation, aus ber ihre Mutter stammte, aus der fie ihren Gemahl mahlte, aufgeopfert. Die Streitfrafte ber Englander bienten bazu, um die fpanische Monarchie in einem miglichen und zweifelhaften Momente ihrer Bilbung zu unterftüten. Und wenn ber Bater und ber Bruber Manias das Ziel ihrer Politik barin gesehen hatten, die Hierarchie allen Einflusses auf England zu berauben, fo stellte fie benfelben vielmehr ber: sie machte bie Staatsgewalt mit allen ihren Mitteln ber Hierarchie bienstbar. Wiewohl historisch tief begründet, erwies sich boch die katholische Tendenz, in der reactionären Herrschaft, zu ber fie gelangte, und in ihrer Berbindung mit der spanischen Politik bem Lande verderblich. Wir saben, welche Verluste England babei erlitt, nicht allein in feinem transmarinen Befit, sondern auch ben wahrhaft unersetlichen an Männern von Talent und Gelehrsamkeit. Gefinnung und Seelengröße; — in welchen Zustand äußerer Ohnmacht und innerer Zersetzung es baburch gerieth. Eine neue Ordnung ber Dinge mußte eintreten, wenn bas nationale Element, an beffen Gründung die Jahrhunderte gearbeitet hatten, nicht erdrückt werden, die mächtigen Bestrebungen ber letten Zeiten nicht der religiösen und politischen Reaction erliegen sollten.

## Erftes Capitel.

## Thronbesteigung Elisabeths. Durchführung der Reformation.

Während der Regierung Marias, die nur dadurch erträglich wurde, daß man ihr baldiges Ende voraussah, waren Aller Augen auf ihre jungere Schwester Elisabeth gerichtet gewesen. Es war bie Tochter Unna Bolenns, welche diese bamals unter bem Herzen trug, als sie zur Königin gefront wurde. Nach manchem Wechsel hatte Beinrich VIII, einberftanden mit dem Parlament, ihr Erbrecht anerfannt; für dies zugleich hatte sich das Bolk gegen die Unternehmung bes Herzogs von Northumberland erhoben. Aber auch gegen Maria selbst war es aufrecht erhalten worden. Einst bei ber Berschwörung Whatts hatte man Briefe gefunden, welche auf eine Theilnahme Elisabeths an berselben gebeutet wurden: fie war barin als bie fünftige Königin bezeichnet. Die vorwaltende spanisch fatholische Partei ließ fie zur Untersuchung ziehen und hatte wohl gewünscht, fie schuldig zu finden, um sich ihrer auf immer zu entledigen. Wer fo untlug war Elisabeth nicht, um zu einer Bewegung bie Sand zu bieten, die, wenn fie fehlichlug, - ein Erfolg, ber nicht ichwer borauszusehen war, — ihr eigenes gutes Recht vernichten mußte. Und vollends, wie die Franzosen wünschten, fich mit Courtenay zu vermahlen, ben ihre Schwester gurudgewiesen hatte, ware fie aus angebornem Stolz unfähig gewesen. Wie ift ber Brief, ben fie in biefer Gefahr an Maria gerichtet hat, so voll ungeheuchelter lohaler Unterordnung, ihrer Königin gegenüber, bor der fie nur ihre Kniee ju beugen wünscht, um sie anzufleben, fich burch keine falsche Unklage gegen sie, ihre Schwester, einnehmen zu lassen, und zugleich so hoch-

The second secon

sinnig und groß im Gefühl ihrer Unschuld! Von Maria, die jest ihre Freundin nicht mehr war, wurde fie keines Gehors gewürdigt. sondern nach dem Tower gebracht und bem veinlichen Berhör unterworfen. Aber so eifrig man nach Beweisen gegen sie suchte, so fand man boch keine: und fie ohne eine offenkundige Verschuldung anzutasten, hätte man nicht wagen durfen. Sie war einmal die fraft ber Ermächtigung bes Barlaments festgesette Thronerbin: bas Bolf wollte die Aussicht auf die Bukunft, die sich an fie knupfte, nicht aufgeben. Als sie in jener Gefahr in London erschien, von gahlreichem Gefolge umgeben, in offener Sanfte, mit einem Ausbruck, in welchem sich die hoffnungsreiche, lebensvolle Jugend mit dem Gefühl ber Unschuld und ber Bedrängniß mischte, bleich und stolz, beherrschte fie die Menge, die sich um fie schaarte, in unzweifelhafter Sympathie 1). Als sie nach ihrer Freilassung burch die Straßen fam, ward sie mit einem Enthusiasmus empfangen, ber bie Rönigin auf ihrem Thron eifersüchtig machte.

Doch war Elisabeth nicht allein die Kürstin der popularen Op: position gegen die Politik ihrer Schwester: vom ersten Augenblick an ftieß sie noch auf eine andere Gegnerin, beren Unspruch die Berhält: nisse ihres Lebens bestimmen sollte. Wenn einst Heinrich VIII, bei ber Restsetzung seiner Succession, über die Rechte seiner nach Schottland vermählten Schwester, die jest an ihre Enkelin Maria Stuart gekommen waren, mit Stillschweigen hinwegging, so kamen biese nach ihm bei der katholischen Partei im Lande um so lebhafter in Erinnerung. Denn mit der religiösen Berehrung, die man dem Papstthum widmete, ließ sich nun einmal die Anerkennung Elisabeths, beren Dasein gleichsam ein Wiberspruch gegen bieselbe war, nicht vereinbaren. Auch an einem politischen Grund für die Bevorzugung Maria Stuarts fehlte es nicht. Wonach Heinrich VIII und Somerset so eifrig gestrebt hatten, das wäre dadurch ohne weiteres erreicht worden, die Berbindung Englands und Schottlands. Ein Ueber: gewicht von Schottland fürchtete man babei nicht, wie benn Beinrich VII, bei dem Abschluß der Vermählung auf diese bedenkliche Möglichkeit aufmerksam gemacht, den Wahrspruch gab, daß der größere und mächtigere Theil ben kleineren immer mit sich fortziehe.

<sup>1)</sup> Ayant visage pale fier haultain et superbe pour desguyser le regret qu'elle a. Renarb an ben Raijer 24. Febr. 1554; bei Entier II, 311. Er fligt hinzu: si pendant l'occasion s'adonne, elle (la reine) ne la punyt et Cortenay, elle ne sera jamais assurée.

Für die Machtentwickelung von England lag die unerläßliche Bebingung in der Bereinigung der ganzen Insel: sie würde in kathoslischem Sinne erfolgt sein, nicht in protestantischem. Sollte diese Bereinigung des politischen Bortheils und der religiösen Uebereinstimmung nicht auf den geheimen Rath von England wirken, welcher unter Maria wieder eifrig katholisch war, sowie auf die Willenssmeinung der Königin Maria Tudor selbst?

Nicht in so voller Klarheit aber pflegen die großen politischen Fragen an die Menschen heranzutreten, sondern unter maggebenden Umständen bes Momentes. Entscheibend war es damals, daß Maria Stuart mit dem Dauphin von Frankreich vermählt war: fie wurde England nicht allein mit Schottland, sondern zugleich mit Frankreich vereinigt, und für immer unter ben Ginfluß dieses Landes gebracht Wie mußte eine folche Aussicht alles englische Gefühl em-England würde eine überseeische Proving von Frankreich geworben, es wurde mit ber Zeit reunirt worben fein, wie Bretagne. Und zunächst wurde die französische Bolitif in der Welt vollends die Oberhand gewonnen haben. Diese Besoranik bewirfte, daß die spanischen Staatsmänner, - eifrige Gegner Elisabethe, fo lange fie Nachkommenschaft ihres Königs von Maria Tudor erwarteten, als diese Hoffnung geschwunden war, der Prinzessin Theilnahme und Aufmerksamkeit widmeten. Philipp II hat ihr, als ihre Bedrängniffe sich erneuerten, denn Gardiner und Bole waren beide ihre Gegner, durch geheime Botschafter fund gethan, er sei ihr guter Freund, er werde sie nicht verlassen. Als nun Maria vor Aller Augen hinschwand, und Jebermann ihren Tod vor Augen sah, war es sein einkeuchtendes Interesse, die Thronbesteigung Elisabethe zu befördern. In diesem Sinne sprach sein Gesandter Feria, den er in diesem Augenblid nach England schickte, im versammelten geheimen Rath 1); Maria ward noch selbst bewogen, sich in dem nämlichen zu erklären. Aus einem in ben erften Momenten für Elisabeth geschriebenen Gutachten sieht man, daß alles noch sehr gefährlich aussah: man rath ihr barin, den Tower in Besitz und bort die höchsten Staatsbeamten in Pflicht zu nehmen, feine Abfahrt aus englischen hafen zu ge-

<sup>1)</sup> Manifestò el contentamiento grande que tendria el rey de saber que se declaraba la sucesion en favor de ella (Isabel) cosa que S. M habia deseado sempre. Bei Gouzalez: Apuntamientos para la historia del rey Don Felipe II. Memorias de la real academia de historia. Madrid, VII, 253.

statten, und was dem mehr ift. Man erwartete unruhige Bewegungen im Innern und war nicht ohne Besorgniß vor einem Invasionsversuch von Frankreich her. Die Entscheidung erfolgte jedoch ohne Erschütterung und auf der Stelle. Obgleich der Mehrheit nach katholisch, gab der geheime Rath keinem Bedenken Raum. Wenige Stunden nach dem Todeskall wurden die Communen in das Obershaus beschieden, um hier eine Mittheilung zu empfangen: diese war, daß Maria gestorben sei und Gott ihnen eine andere Königin gezgeben habe, Mylady Elisabeth. Das Parlament löste sich auf; die neue Königin ward in Westminster und in London ausgerufen. Einige Tage darauf hielt sie ihren Einzug in die Hauptstadt unter unbeschreiblichem Jubel des Volks, das ihre Thronbesteigung als seine Besreiung und Sicherung begrüßte.

War diefe aber, wie wir feben, ihrer Natur nach mit einem Gegensatz gegen Frankreich und Schottland verknüpft, so ward ber Rönigin nun sofort, und zwar in ber benkbar perfonlichsten Form, die Frage vorgelegt, wie sweit sie sich mit der großen Macht, die jett auf ihrer Seite war, mit Spanien verbinden wolle. Philipp entschloß sich, sowie es ber Anstand einigermaßen erlaubte, um ihre Sand zu werben: nicht eben aus perfonlicher Zuneigung, wovon fich feine Spur findet, sondern aus Politif, und vielleicht aus Religion: er hoffte baburch England bei bem spanischen Bundnig und bei bem Ratholicismus festzuhalten!). Und auch auf englischer Seite ließ fich manches bafür fagen. Man bedurfte eines Bundesgenoffen gegen Frankreich, schon um ju einem erträglichen Frieden ju kommen : man erblickte eine Gefahr barin, bag Philipp, von ber Königin gurückgewiesen, sich vielleicht mit einer Prinzessin von Frankreich vermählen könne; um gegen die Unsprüche ber Franzosen gesichert zu fein, schien die Königin ben Rudhalt von Spanien zu bedürfen. Ihre erfte Antwort war nicht verneinend. Sie erklärte: fie wurde über ben Antrag bes Königs mit bem Parlament verhandeln muffen: aber er könne versichert sein, wenn sie sich je verheirathe, werde sie ihm feinen Andern vorziehen.

Wohlbetrachtet kundigt dies Wort bereits ihren Enschluß an: sich nicht zu vermählen. Zwischen Maria Tubor, welche die Krone

<sup>1)</sup> Eins von ben Documenten, welches Makintosh, History of England III, 25, vermiste, ber Austrag zur Anwerbung bei Elisabeth, aus bem sich beren Inhalt ergiebt, ist balb barauf bei Gonzalez gebruckt worben. Documentos I, 405.

an ben spanischen, und Maria Stuart, welche sie an ben frangösischen Thronerben zu bringen gedachte, blieb ihr nichts übrig, - benn in ber Vornehmheit ber Wahl hatte fie nicht zurüchstehen wollen, - als unvermählt zu bleiben. Der Werbung Philipps aber Gebor zu geben, wurde fie vor allem burch bas Beispiel ihrer Schwester abgehalten, welche ihre Vermählung um ihre Popularität gebracht hatte. Und für sie hätte noch eine andere Gefahr barin gelegen. War nicht ber Grund ihrer Legitimität die Ungultigfeit ber Che ihres Baters mit ber Wittme seines Bruders? Der Fall ware sehr ahnlich gewesen, wenn sie sich mit dem Wittwer von ihrer Schwester vermählt hätte. Ueberdies hatte sie für diese Bermählung ber Dispensation bes Papstes bedurft, - worauf Philipp bereits aufmerksam machte, fie, die in Folge ber Nichtigkeitserklärung einer papstlichen Dispensation geboren worden war und die Krone trug. Sie würde dadurch in einen Wiberspruch mit fich felbst gerathen fein, bem sie im Laufe ber Zeit hätte erliegen muffen. Man fagte ihr wohl, daß Philipp II sich Berdienste um fie erworben habe: sie erkannte bas an: aber wenn sie weiter nachbachte, fand sie boch, daß weder dieser Fürst, noch irgend ein anderer Einfluß fie bor ihren Feinden beschütt haben wurde, hatte nicht das Bolf ihr eine unbedingte Hingebung bezeigt 1). Diese Hingebung, die ganze Grundlage ihres Daseins, wollte fie nicht berscherzen. Nach einigem Bogern ließ fie Philipp wiffen, bag fie Scrupel in Bezug auf die papstliche Dispensation hege: ben Bunft, von dem fich reben ließ, hob fie hervor, aber fie fügte hinzu, daß sie sich überhaupt nicht vermählen wolle. Man mag zweifeln, ob das ihr unerschütterlich gefaßter Entschluß gewesen ift, benn wie oft hat sie seitbem über ihre Bermählung unterhandelt. Es mochte ihr erlaubt scheinen, hoffnungen ju erregen, als ein Mittel ber Politik, die sie nicht zu erfüllen bachte: ober ihre Absichten mögen in ber That wieder einmal geschwankt haben: aber diese Oscillationen ber Aeußerungen haben boch einer großen Nothwendigkeit gegenüber nichts zu bedeuten: ihr wirkliches Berhalten beweift, daß fie biefelbe mit lebendiger Einficht auffaßte, und mit nachhaltigem Willen fest= hielt. Sie war die Tochter Heinrichs, aber sie wußte sich so unabhängig zu halten, wie er es nur von einem Sohne erwarten zu burfen geglaubt hatte. Es hat eine tiefe Wahrheit, wenn fie faat:

<sup>1)</sup> Feria: Dando a entender, que el pueblo la ha puesto en el estado que esta, y de esto no reconoce nada ni a V. M., ni a la nobleza del reino.

sie sei mit ihrem Bolke vermählt: die Rücksicht auf bessen Interessen hielt sie von jeder anderweiten Berbindung ab.

Entschloß sie sich aber, bas Verhältniß engster Verbindung, in welchem England bisher mit Spanien geftanden, aufzugeben, so wurde es unerläglich, Frieden mit Frankreich zu machen. Dazu zu gelangen war unmöglich, wenn sie auf die Rückgabe von Calais bestand; fie beschloß, junächst für eine Anzahl von Jahren, barauf Bergicht zu leiften. Fast von demselben Tag, an welchem fie ben Gefandten Philipps eine ablehnende Antwort gab, ist ihre Instruction, in der sie ihren Gefandten ermächtigt, Calais fallen zu laffen, zumal, wenn er bemerken sollte, daß die Spanier auch ohne dies ihren Frieden mit Frankreich schließen würden. Sie durfte das wagen; benn so tief die Nation den Verluft dieses Blates fühlte, so konnte man benselben boch nicht ihr Schuld geben. Dhne zu wiederholen. was damals behauptet wurde, es sei eben ihre Absicht gewesen, ben Sag ber Nation auf die lette Regierung und ihre Verbindung mit Spanien fallen zu machen, wird man boch jugeben, bag bas in ber That der Erfolg sein mußte, wie er es denn gewesen ift.

Man sagte wohl, Philipp II, ber nun nicht allein seinen Frieben mit Frankreich traf, sondern sich in der That mit einer Tochter Heinrichs vermählte, würde mit demselben gemeinschaftliche Sache gegen England machen: aber von dieser Möglichkeit, die doch auch vieles gegen sich hatte, ließ sich Elisabeth so wenig irren, wie einst Heinrich VIII. Wie dieser und der Stifter des Geschlechtes, nahm sie eine selbständige Position zwischen den beiden Mächten, nach den Umständen gleich bereit zu Krieg oder Frieden mit der einen wie mit der andern.

Indessen war sie schon zu Handlungen geschritten, die mit der spanischen Allianz niemals zu vereinigen gewesen wären, zu kirch= lichen Neuerungen, welche ihrer Stellung erst ihren vollen Charakter gaben.

Ihre erste Kundgebung erneuerter kirchlicher Abweichung bestand barin, daß sie das Grabbenkmal ihres Vaters, das Maria dem Erdsboden hatte gleich machen lassen, als ergebenere Tochter wieder aufzrichten ließ. Bald folgte eine zweite, die bereits den vornehmsten aller Streitpunkte der Doctrin berührte. Bor dem Besuch eines seierlichen Hochamtes hatte sie den functionirenden Bischof aufgesorzbert, die Elevation der Hostie zu unterlassen. Da dieser sich dessen weigerte, so verließ sie die Kirche in dem Augenblick, als die Cerezmonie vollzogen wurde. Um dem religiösen Haber zu steuern, welcher

. . .

bie Kanzeln zu erfüllen begann, verbot sie die Predigt wie ihre Borsahren: aber sie erlaubte das Verlesen der sonntäglichen Perizopen, der Litanei und des Glaubens in englischer Sprache. Elisaebeth hatte sich bisher dem wiederhergestellten katholischen Ritus conformirt: man könnte überhaupt nicht sagen, daß sie einer der bestehenden Confessionen angehört habe. Sie hat immer erklärt, sie habe keine Controversschriften gelesen. Aber sie hatte sich mit den Urkunden der ältesten Kirche, mit den griechischen und lateinischen Kirchenvätern beschäftigt, und war durchdrungen davon, daß der Romanismus der letzten Jahrhunderte von diesem Borbild weit abgewichen sei. Nicht in jedem Punkt der Lehre, aber in der allgemeinen Direction war sie entschieden: auch sie glaubte, von Gott erhalten und geschützt worden zu sein, um eine solche durchzusühren. "Wie wunderdar sind die Geschicke Gottes", rief sie aus, als sie vernahm, daß ihr die Krone zugefallen sei.

Auf welchem Wege man nun aber vorschreiten solle, bedurfte bei dem Gegensatz der Factionen und der engen Berbindung aller

firchlichen und politischen Dinge ber reiflichsten Ermägung.

Man rieth ber Königin, einfach auf die Einrichtungen Eduards VI zurudzukommen und alles für null und nichtig zu erklären, was unter Maria feftgesett worden: hauptfächlich auf ben Grund hin, baß dies mit Berletung ber gesetlichen Formen geschehen sei. Gine Rede ward ihr vorgelegt, in welcher die Gültigkeit der letten Wahlen angefochten wurde; benn von den Sitzungen in beiden Säusern habe man berechtigte Mitglieder, wenn fie gut englische Manner gewesen, ausgeschloffen: die späteren Berufungsausschreiben seien nichtig, ba barin die Formel "Oberstes Haupt ber englischen Kirche" einseitig, ohne vorhergegangenen Parlamentsbeschluft, weggelaffen worden sei, ein Titel, an dem doch dem Gemeinwesen und Volk unendlich viel liege: Niemand aber durfe ein Recht aufgeben, das eine britte Verson ober die öffentliche Sache berühre; durch diese Fehler, welche Maria in ihrer Blindheit begangen, verliere alles, was bann jum Beschluß gekommen, seine Kraft und Autorität 1). So weit aber wollten bie Königin und ihre Rathgeber boch nicht gehen. Sie bemerkten, ein Parlament wegen einiger Formfehler für ungültig zu erklären, sei

<sup>1)</sup> An oration of John Hales to the Queen delivered by a certain nobleman bei Fore Martyrs III, 978. It most manifestly appeareth, that all their doings from the beginning to the end were and be of none effect force or autority.

ein Schritt von solcher Bebeutung, daß dadurch die ganze Regierung der Nation unsicher würde. Aber auch ohnedies war es nicht der Sinn der Königin, auf die Formen, welche unter ihrem Bruder anz genommen worden waren, schlechthin zurückzukommen. Sie theilte nicht alle Meinungen und Lehren, die damals die Oberhand bezhalten hatten: sie hielt bei weitem mehr auf Ceremonien und Neußerlichkeiten, als ihr Bruder oder dessen Nathgeber: den schrossen Gegensat, der den Widerstand der Katholischen hätte hervorrusen können, wollte sie vermeiden.

In dem Parlament, das sogleich nach der Krönung, die noch von einem katholischen Bischof vollzogen wurde, zusammentrat, ging man von der Frage aus, welche die frühere Versammlung am meisten beschäftigt hatte, über die Rückgabe der mit der Krone verbundenen kirchlichen Sinkünfte. Der Antrag der Königin, sie bei der Krone zu lassen, war ganz im Sinne der Versammlung und fand ihren vollen Beifall.

Bon bem größten Einfluß ist die parlamentarische Berfassung boch auch für die religiösen Angelegenheiten gewesen. In der Opposition gegen Rom ursprünglich emporgekommen, hatte bas Parlament nach ben Wechselfällen ber Bürgerkriege erft wieder seine volle Bedeutung gewonnen, als es der Krone im Kampfe gegen bas Bapftthum zur Seite trat. An bem Dogma lag ihm an und für fich selber so viel nicht: es hatte die Beibehaltung des Ratholicismus mit lanbichaftlicher Selbständigkeit vereinigen zu können gemeint. Unter Maria war es Jebermann jum Bewußtsein gelangt, daß das unmöglich sein wurde. Eigentlich damals ift bas Barlament von seiner bisherigen Willfährigkeit zur Opposition übergegangen, die noch feinen Erfolg hatte, ba fie in ber Minorität blieb, aber ben Wechsel ber Stimmung vorbereitete. Mit Freuden schloß es fich ber neuen Fürstin an, beren Berkunft ihr eine Politik gur Nothwendigfeit machte, welche alle Besoranisse vor einer dem Lande nachtheiligen Bereinbarung mit bem römischen Stuble aufhob.

Der volle Gegensat der parlamentarischen und der päpftlichen Gewalt, von denen die eine die vergangenen Jahrhunderte beherrscht hatte, und die andere die folgenden beherrschen sollte, spricht sich barin aus, daß der Papst, dem Elisabeth ihre Thronbesteigung meledete, in seiner Antwort ihr dieselbe als eine Annahung verwies, auf die Entscheidung seiner Borsahren, durch welche sie für illegitim erstlärt wurde, zurückfam, gänzliches Anheimstellen der ganzen Sache an ihn selber forderte und sogar das Lehnsverhältniß Englands in

Erinnerung brachte 1): wogegen das Parlament, welches dieses vor Jahrhunderten verworfen, Elisabeth als gesetymäßig aus dem königslichen Blut entsprungen, als Königin durch das Gesety Gottes und des Landes anerkannte, und sich anheischig machte, ihren Titel und ihr Recht mit Gut und Blut zu vertheidigen.

Schon hieburch mußten die von Rom abweichenden Tendenzen das Uebergewicht bekommen: die katholischen Mitglieder des geheimen Rathes, denen Elisabeth ihre erste Anerkennung verdankte, konnten denselben nicht mit vollem Nachdruck widerstreben. Ueberdies aber hatte ihnen Elisabeth eine Anzahl von Männern ihrer Bahl und ihrer Gesinnung beigesellt, die wie sie selbst dem bisherigen System nicht offen widersprochen hatten, aber es mißbilligten; es waren großentheils ihre persönlichen Freunde: diese bekamen jest die Leiztung der Geschäfte in die Hände; die Beränderung, die sie gemäßigt an, war aber entschieden.

Den Titel, "Oberstes Haupt ber Rirche", lehnte Elisabeth ab, weil er nicht nur ben Widerwillen der Katholiken, sondern auch bei manchem überzeugten Protestanten Anftog erregte; aber bem Befen nach war es doch nichts anderes, wenn sie nach ihrem Ausdruck die .. oberste Regierung in allen Angelegenheiten, kirchlichen sowohl wie weltlichen", in die Sand nahm. Das Parlament erklärte, daß bas Recht ber Visitation und Reformation ber Kirche mit ber Krone berbunden sei, und von berselben durch geistliche Delegation ausgeübt werden könne. Sobe und niedere Geistliche sollten das kirchliche Supremat beschwören und jeder fremden Autorität und Jurisdiction absagen. Man stellte die Strafbestimmungen gegen die Verweigerung bes Eides her: nicht gerade mit dem Tode, wie unter heinrich VIII, aber mit dem Verluste der Aemter und der Güter sollte sie geahndet. werben. Alle Acte Marias zu Gunften einer felbständigen Gesetzgebung und Rechtspflege ber Geiftlichkeit wurden gurudgenommen. Die Krone eignete sich mit Beiftimmung bes Parlaments die volle Superiorität über ben Klerus bes Landes zu.

Wohl beschied sich bas Parlament, daß es ihm nicht zustehe, über eigentlich kirchliche Dinge Bestimmung zu treffen; aber es hielt sich für befugt, fast in der Weise schweizerischer Großräthe, eine Conferenz beider Theile anzuordnen, welcher die für den Augenblick

<sup>1)</sup> P. Sarpi, Concilio di Trento lib. V, S. 420, burch Ballavicini lib. XIV. bestätigt.

wichtigsten Fragen, über die Berechtigung nationaler Kirchen und über den Begriff ber Messe, vorgelegt wurden.

Den katholischen Bischöfen migfiel, wie fich benken läßt, bas ganze Borhaben, ba biefe Punkte ja längst entschieben seien, bie Einwirfung ber weltlichen Gewalt, endlich bas Prafibium eines foniglichen Ministers, Nicolaus Bacon. Sie hatten keine Luft, sich in einen Schriftwechsel einzulaffen: ihre mundlichen Erklärungen waren mehr herrisch, als überzeugend. Gut vertreten waren fie nach bem Tode Bole's und Gardiners überhaupt nicht mehr. Dagegen ließen fich die Protestanten, von benen viele in dem Exil, aus dem fie jett jurudtamen, ber controversen Fragen Meister geworden waren. in Ausführungen vernehmen, welche gang wohl zum Biele trafen. Vornehmlich bestanden sie auf den Unterschied der allgemeinen mahr: haft katholischen Kirche von der römischen: sie suchten jenseit der hierarchischen Jahrhunderte festen Boben in dem driftlichen Alterthume zu fassen. Indem sie eine umfassendere Gemeinschaft als die bes Romanismus annahmen, in der die wahre Katholicität bestehe. suchten sie boch zugleich eine engere nationale Umgrenzung mit bem Recht autonomer Beschlüsse über ben Ritus zu gewinnen. Fast bas Meiste kam ihnen auf die Frage an, inwiefern einem Lande, das eine besondere Gesellschaft bilbe, also eine besondere Rirche constituire, bas Recht zustehe, eingeführte Ceremonien und Gebräuche abzuändern; fie leiteten diese Befugniß unter anderm baher, daß die Rirche in den ersten Jahrhunderten durch Provinzialconcilien regiert worden sei. Die Absicht, ein Nationalconcilium zu berufen, war in Deutschland in Borfchlag, aber nie jur Ausführung gekommen: in England stellte man die Idee einer nationalen Beschlufinahme, que nächst in Bezug auf ben Ritus, allem andern voran. Wir wissen aber, wie weit sich ber Begriff des Ritus ausdehnte. Die Frage, ob das liturgische Buch Eduards VI wieder hergestellt werden solle ober nicht, war zugleich dafür maßgebend, welcher Lehransicht man fortan folgen werde 1).

Die katholischen Bischöfe widersetzten sich dem Fortgang dieser Berhandlungen vergebens. Sie entzogen sich der Conserenz: aber das Parlament ließ sich dadurch nicht irren: es nahm die populare Meinung an, sie würden nicht zu antworten wissen. Bei der Abstimmung im Oberhause hielten sie hartnäckig ihre Meinung sest; sie blieben jedoch, wenn auch nur mit wenigen Stimmen, in der Mins

<sup>1)</sup> Horne's Papers for the reformed bei Collier II, 416. b. Rante's Berte XIV.

berheit 1). Die Acte der Uniformität ging durch, kraft deren das liturgische Buch, in der Form, welche durch eine neue Revision festgeftellt werden würde, vom nächsten Johannissest an allgemeine Gelztung haben sollte. Noch einmal in einer Geheimrathssitzung erhoben die Bischöfe Widerspruch, weil die Beränderung den von Maria dem römischen Stuhle im Namen der Krone gemachten Versprechungen zuwiderlause. Elisabeth antwortete, ihre Schwester habe damit ihre Besugniß überschritten: ihr stehe es frei, auf das Beispiel ihrer älteren Vorsahren, von denen die päpstliche Gewalt als Usurpation angesehen worden sei, zurüczuschommen. "Meine Krone", rief sie aus, "ist nur dem König der Könige unterworsen und Niemand sonst": sie wandte das Wort an: "ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen." Die protestantischen Bischöfe waren umgekommen, hingerichtet, aber noch in ihrem Erabe siegten sie.

Die Revisionscommission bestand aus Männern, die fich bamals burch die Flucht gerettet hatten ober burch das Dunkel der Zuruckgezogenheit. Wie man unter Eduard an die ursprünglichen Tenbenzen unter Heinrich VIII anknüpfte, so kehrten sie zu den Fest= setzungen Sbuards zurud; boch erlaubten fie fich einige Beränderungen, hauptfächlich in der Absicht, das Buch auch den Katholiken annehmlich zu machen. Gebete, in benen die Feindseligkeit bes entschiedenen Protestantismus besonders scharf hervortrat, 3. B. gegen die Tyrannei bes Bischofs von Rom, wurden weggelaffen. Die vornehmste Abweichung betraf die Formel über das Abendmahl. Elisabeth und ihre Gelehrten waren nicht geneigt, fie so bestehen zu lassen, wie fie in ber zweiten Ausgabe aus ber Zeit Eduards gelesen murbe, weil barin boch die mystische Sandlung beinahe nur als Gedächtnigmahl erschien2). Sie kamen auf eine aus ben Denkmalen bes lateinischen Alterthums — aus Ambrofius und Gregor — zusammengesette Formel zurud, bei welcher die reale Gegenwart festgehalten wurde; biese, die schon in der ersten Ausgabe gestanden, verbanden sie mit ber Fassung ber zweiten. Wie einst bei ber Augsburgischen Con-

<sup>1)</sup> Ribabenepra: No fueron sino tres votos mas, los que determinaron en las cortes, que se mudasse la religion catolica, que los que pretendian que se conservasse. Ribabenepra sagt, bie Königin habe bie Stimme Arunbels baburch gewonnen, baß sie ihn ihre Hand habe hoffen sassen, und bann über ihn gelacht, aber aus ben Berichten von Feria ergiebt sich, baß sie noch vor ihrem Regierungsantritt über biese Prätenston gespottet hat.

<sup>2)</sup> Scames IV, 675. Liturgiae Britannicae, 417.

fession in Deutschland, so suchte man in England bei der letzten Rebaction des Commonpraperbook dem überlieferten Lehrbegriff so nahe wie möglich zu bleiben. Für die Königin hatte das auch politischen Werth: auf eine Abmahnung Philipps II erklärte sie, von der Theilsnahme an der Messe werde sie nur durch wenige Punkte abgehalten: auch sie glaube an die Gegenwart Gottes im Sacrament.).

So war sie auch in andern Beziehungen gosinnt. Wenn sie anfangs auf bas Undringen eifriger Protestanten, die in ben Bilbern Anlaß jum Aberglauben faben, die Entfernung berfelben anordnete, so vernehmen wir, daß ihr dies in Kurzem wieder leid wurde, zumal da es in Wales und ben nördlichen Grafschaften einen widrigen Eindruck gemacht hatte; in ihrer Kapelle sah man aufs neue das Kreuz und die brennende Kerze, wie vordem. Die Ehen, welche die Priester schlossen, hatten mancherlei Anstoß gegeben, und nicht mit Unrecht, da es häufig untergeordnete, wenig ehrenvolle Berbindungen waren, die gur Berabwürdigung bes Standes beis trugen: Elisabeth hatte fie am liebsten gang verboten: fie begnügte fich mit beschränkenden Berordnungen, nach welchen eine vorgängige Erlaubniß erforderlich war, aber fie hegte allezeit Abneigung dagegen. An dem Glanz und der Ordnung des bisherigen Kirchendienstes fand fie ein natürliches Wohlgefallen. Auch fortan follte bie Geiftlichkeit würdig erscheinen, - in ber herkommlichen Tracht, - ber Gottes: bienst mit Kniebeugung und ceremoniöser Devotion verbunden sein. MIs man baran ging, die von Cranmer entworfene Confession zu revidiren, die nach ein paar Jahren in der Form der 39 Artikel jum Gefet erhoben wurde, ftrich man die ju ber besondern Auffaffung Zwingli's neigenden Stellen; bagegen fügte man einige neus Sate hinzu, in benen bas Recht ber Obrigfeiten, und bie Befugnif ber einzelnen Reiche, die religiösen Gebräuche auf eigene Sand zu bestimmen, ausgesprochen wurde 2).

Denn barin bestand boch bie Summe ber Veränderung, daß die Staatsgewalt, wie sie eben zusammengesetzt war, in den obwaltenden kirchlichen Streitigkeiten eine Entscheidung gab, und diese zum Gesetz erhob.

<sup>1)</sup> Aus Feria's Berichten, Apuntamientos 270.

<sup>2)</sup> Bei Deplin finbet fich eine Zusammenstellung ber ursprünglichen 42 mit ben späteren 39 Artikeln; boch hat er, was er ansangs beabsichtigte, seine Meinung über ben Grund und bie Natur ber Abweichungen zu sagen, zuletzt nicht gewagt.

Das Statut war, daß Niemand eine öffentliche Stelle bekleiben burfe, so wenig eine geistliche als eine weltliche, der sich diesem Gesetz nicht füge. Dreizehn Bischöfe, vierundzwanzig Decane, achtzig Rectoren von Pfarren, die meisten Säupter ber Collegien traten gurud. Man hat erinnert, daß diese Bahl, etwa zweihundert, nicht fehr in Betracht komme, ba ber englische Klerus 9000 Pfründen und Aemter besithe; aber sie begriff alle bie, welche bas Rirchenregiment inne hatten, und die in bemfelben herrschende Meinung vertraten. Die Schwierigkeit entstand, die Bischöfe ben beibehaltenen Grundfaten ber englischen Rirchenverfassung gemäß zu erseten: ich weiß nicht, ob nicht eine beabsichtigte. Zwei einverstandene Pralaten gab es boch, die nach dem römischen, und zwei andere, die nach dem reformirten Ritual die Sandauflegung empfangen hatten: diefe haben ben neuen Erzbischof von Canterbury consecrirt. Man sette an ber Handlung aus, daß Reiner von ihnen einen bischöflichen Sit wirklich einnehme: die Königin erklärte, da Zeit und Umstände es forbern, jeden Mangel, möge er sich auf die Statuten bes Reiches ober die firchlichen Gewohnheiten grunden, für aufgehoben und erganzt. Es war ihr genug, baf bas Geheimniß ber bischöflichen Succession überhaupt nicht unterbrochen wurde. In dem minder Wesentlichen setzte sie die Brarogative der Krone ein, wie einst ihr Grofbater. Der consecrirte Erzbischof mar Dr. Parfer, einst ber Caplan Anna Bo-Ienns: burchaus ein würdiger Mann, ber Bater ber gelehrten Stubien über bas englische Alterthum, namentlich ber angelfachfischen Beiten. Bon ihm ging bann Sandauflegung und Weihe auf Die anderen Bischöfe, welche nunmehr erwählt wurden, über: fie wurden berufen, die 3bee bes Bisthums in seiner ursprünglichen Geltung und die Doctrinen ber Reform zugleich aufrecht zu erhalten.

Auch in Bezug auf die Wahlen trat Elisabeth einen Schritt von dem Spstem ihres Bruders zurück; sie leistete Berzicht auf die Ernennung, und stellte die Einrichtungen ihres Vaters wieder her, bei denen freilich der höchsten Gewalt ebenfalls ein starker Einfluß vorbehalten war. Unter ihrer obersten Autorität wünschte sie doch das geistliche Princip als solches anerkannt zu sehen, und ihm eine seiner hohen Bestimmung entsprechende Repräsentation zu geben.

So aber muß es wohl geschehen. Was nur erst emporkommt, so kräftig es auch erscheinen mag, ist ber Zukunft noch nicht sicher: es muß mit ben anbern Elementen ber Welt um sie ringen. Es wird zurückgebrängt, vielleicht niebergeworfen werden: aber im

the state of the s

Bechsel bes Kampfes wird es seine eingeborne Kraft entwickeln und fich auf immer feststellen.

Eine anglicanische Kirche, — national geschieben, ohne ben Zusammenhang mit den reformirten Kirchen des Continents aufzugeben,
und reformirt, ohne doch die hergebrachten bischöslichen Formen fallen
zu lassen, — der Idee gemäß, wie sie ursprünglich gefaßt worden
ist, war nun nach einer harten Schule von Versuchen, Kämpfen und
Unfällen wirklich zu Stande gebracht.

Nun aber leuchtet ein, wie nabe eine fo burchgreifende Abweichung die politische Stellung berührte. Auf die Antipathien, welche baburch in ber fatholischen Welt gegen Elisabeth entstehen mußten, por allem auf die Beiftimmung bes römischen Stuhles rechnend, trug man in Frankreich kein Bebenken, die Rechte ber Dauphine Maria Stuart auf ben englischen Thron unumwunden anzuerkennen. Sie ward wohl, wenn sie öffentlich erschien, als Königin ausgerufen: die Herolde des Dauphin trugen die vereinigten Wappen von England, Frland und Schottland 1). Und noch bebeutender wurde diefer Unspruch nach dem unerwarteten Tode Heinrichs II, als Franz II den frangofischen Thron bestieg. Die Dheime ber nunmehrigen Königin Maria. Die Guisen, Die in beren Sache ihre eigene Große faben und sich auf bas strengste an die Kirche hielten, bekamen die Leitung ber französischen Macht in die Sand. Die Gefahr bieser Feindseligkeit lag vor allem barin, daß die Franzosen bereits überwiegenden Einfluß auf die schottischen Angelegenheiten ausübten, und in Rurzem bes Landes mit dem Rechte der Königin vollkommen Meister zu werden hofften. Satte diese boch ein eventuelles Erbrecht auf ihre Rrone bereits durch förmliche Urkunde an das frangösische Königs: haus übertragen. Wenn es aber fo weit fam, fo mußte fich ber alte frangofisch englische Rrieg von den Feldern von Boulogne und Calais auf die ichottischen Grenzmarken versetzen. Gin Ginfall von biefer Seite her in das englische Gebiet war um so gefährlicher, da die Franzosen, wie sie pflegten, auch deutsche und schweizerische Truppen bagu berbeigeführt haben wurden. England hatte weber Festungen, noch geübte Kriegemannschaften, noch auch namhafte Feldberren, um sie einem solchen Angriff entgegenzuseten. Man sagte

<sup>1)</sup> Leslaeus de rous gestis Scotorum: Henricus Mariam Reginam Angliae Scotiae et Hiberniae declarandam curavit, — Angliae et Scotiae insigna in ipsius vasis aliisque utensilibus simul pingi fingique ac adeo tapetibus pulvinis intexi jussit. (Bci 3cbb. I, 206.)

wohl, es gebe in England keine Mauer, die stark genug wäre, um einem Kanonenschuß Widerstand zu leisten 1). Wie dann, wenn ein Unglück im offenen Felde erlitten wurde? Die katholischen Shmpathien würden für Frankreich erwacht und ein allgemeiner Ruin erfolgt sein.

Elisabeth hatte von Glud zu sagen, daß ber König von Spanien, nachdem fie eine seinen Bunschen und Ideen so gang entgegenlaufende Haltung genommen hatte, nicht mit den Franzosen, wozu biefe ihn aufforberten, gemeinschaftliche Sache machte. Aber Bulfe burfte sie sich von ihm nicht versprechen. Granvella hat den Engländern so ftark wie möglich erklärt, fie mußten für fich felbst forgen. Ein anderer spanischer Staatsmann brudte ihnen ben 3weifel aus, ob fie bazu im Stande sein würden: er meinte wohl, England werde einmal ein Zankapfel zwischen Spanien und Frankreich werben, wie jett Mailand sei. Fast ein Hohn, die seegewaltige Insel bem italienischen Herzogthume gleichzustellen. Aber von geben diesem Moment follte ein neuer Aufschwung für fie ausgehen. England mußte wieder versuchen, zwischen den beiben großen Mächten als die dritte aufzutreten; die Gelegenheit bot sich ihm bar, mit der einen von ihnen den offenen Kampf anzunehmen, ohne mit der andern zu brechen, oder auch eigentlich verbunden zu sein.

Zuerst aber war Frankreich die bebrohende und herausfordernde Macht.

Und den Franzosen an dem Punkt, wo sie gefährlich werden konnten, zu widerstehen, bot sich ein leichtes Mittel dar; es bestand in einem Bund mit denen, welche in Schottland ihrem Interesse widerstrebten. Da diese zugleich in Widerspruch mit ihrer Königin standen, so ward die Einwendung gehört, daß ein Fürst sich mit den Unterthanen eines andern nicht verbinden dürse. Der vornehmste der Staatsmänner Elisabeths, der ihr in den Bedrängnissen ihrer früheren Jahre immer mit seinem Rathe zur Seite gestanden und auch bisher ihre Schritte geleitet hatte, William Cecil, antwortete daraus: die Pslicht der Selbsterhaltung erheische es in diesem Falle dennoch, weil Schottland sonst den Franzosen zum Kriege gegen England dienstbar werden würde.

<sup>1)</sup> Aus einer ber ersten Auszeichnungen Cecis: If they offered battle with Almains, there was great doubt, how England would be able to sustain it. Bei Nares II, 27.

Cecil faßte zugleich Vergangenheit und Zukunft ins Auge. Nur durch Frankreich, sagte er, sei es geschehen, daß die englische Krone ihre Oberherrlichkeit über Schottland nicht habe geltend machen können: das wahre Interesse von Schottland selbst aber liege in seiner Verbindung mit England zu Einem Reiche. Ein Gesichtspunkt von um so größerem Inhalt, da mit dem politischen auch das religiöse Interesse zusammentras. Die Schotten, mit denen man sich vereinigen wollte, waren Protestanten im entschiedensten Sinne.

## 3meites Capitel.

## Grundzüge der Reformation in Schottland.

In den ersten Zeiten war die kirchliche Reform allenthalben durch die welklichen Regierungen gefördert und eingeführt worden; in Deutschland durch das Reichsregiment und die Fürsten und Städte, welche sich die einmal vom Reiche gegebene Ermächtigung nicht wieder entreißen ließen; im Norden durch die neuen Dynastien, welche sich an die Stelle der Unionsfürsten erhoben; in der Schweiz selbst durch die großen Räthe, welche die Summe der republikanischen Autorität besaßen. Nach mannichsaltigem Ringen und Wechsel hatte sich diese Tendenz zuletzt noch einmal unter Königin Elisabeth in England in strengen Formen durchgesetzt.

Aber auch eine andere war in der Welt sehr mächtig. In dem süblichen Europa, in Frankreich, den Niederlanden, und einem Theil der deutschen Gebiete selbst vereinigten sich die Staatsgewalten mit dem altkirchlichen Brincip. In Italien und Spanien führte das nun eben zur vollen Zerstörung der Analogien der Reform; es hat mehr auf die späteren Zustände dieser Länder zurückgewirkt, als auf die damaligen. Wo aber die religiöse Neuerung bereits nachhaltiger Fuß gesaßt hatte, wie in Frankreich und den Riederlanden, entstanden fast mit Nothwendigkeit politischereligiöse Frungen von eingreisendster Natur: der westeuropäische Protestantismus durchdrang sich mit antimonarchischen Ideen. Wir berührten, wie sehr sich unter der Königin Maria auch in England alles dazu vordereitete: wenn es zunächst nicht dahin kam, so rührt das von den Sinrichtungen her, welche Elisabeth tras. Bollsommen aber geschah es in Schottland, und zwar stärker als irgendwo sonst

In Schottland waren die ben monarchischen Gewalten in diesen Beiten gemeinsamen Bestrebungen boch nicht in bem Grabe burch: gebrungen, wie in bem übrigen Europa. Den Königen aus bem haufe Stuart, die selbst aus den Reihen bes Abels hervorgegangen waren, gelang es niemals, die mächtigen Lords ihrer Krone zu wirklichem Gehorsam zu unterwerfen. Der an bas altkeltische Wesen streifende klanartige Nationalsinn verschaffte diesen allezeit zahlreiche und ergebene Gefolge: sie fochten ihre Fehben unter einander aus, und vereinten sich wieder in freien Conföderationen. Sie bielten bie Unficht fest, bag ihre Fürsten nicht Berren bes Landes feien, benn ihre Besitzungen betrachteten sie als freies Eigenthum, nicht Könige von Schottland, sondern Könige ber Schotten, vor allem ber großen Basallen, die ihnen nur einen burch Gesetze beschränkten Gehorsam zu leiften hatten. Ein nicht geringes Uebergewicht gab es den Königen, daß sie auf die Besetzung der hohen Würden der Rirche entscheidenden Einfluß an sich gebracht hatten, aber bieser erwies sich weder der Kirche vortheilhaft, noch zuletzt auch ihnen Zuweilen haben wohl ein paar Bafallen um eine reiche Afrunde mit einander geschlagen. Die frangofischen Migbrauche gingen auch hier im Schwange: die geistlichen Stellen fielen ben Angehörigen bes Hofes, ben jungeren, häufig auch ben natürlichen Söhnen aus ben bornehmen Säufern zu: fie wurden als Commenden veraabt ober verfauft, und bienten bann nur ju Benug und Erwerb: die ichottische Rirche verfiel einer überaus anftößigen Corruption.

Nicht so sehr von streitigen Fragen über die Lehre, wie in Deutschland, noch auch von ber Abwehr gegen die papstlichen Ginwirfungen, wie in England, fondern bor allem bon bem Widerwillen gegen bas sittliche Berberben ber Geistlichkeit gingen die reformatorischen Bestrebungen in Schottland aus. Noch bei weitem länger als in England findet man unter ben Schotten lollardische Genossenschaften: ihre Tenbenzen wurden burch ben antiklericalen Geist bes Jahrhunderts in weiten Rreisen erwedt, und burch die aus Deutschland herüberkommenden Lehrschriften neubegründet. Aber der schottische Klerus war entschlossen, sich mit aller seiner Macht zu ver-Bald hatte er über Invectiven gegen sein zuchtloses üppiges Leben, bald über Widersetlichkeiten gegen die Leistung bisberiger Gefälle zu Gericht zu sipen: ober es waren lutherische Lehrfate gepredigt worden: er verfolgte alles mit ber gleichen Strenge, als ein Verbrechen gegen ben Bestand ber heiligen Rirche, und berbanate die außersten Strafen. Der Tob ber vermeintlichen Reter

. ...

-

im Feuer war an der Tagesordnung; glücklich, wer der unnachsichstigen Verfolgung durch die Flucht entging: nur unter großer Gefahr war es möglich.

Diese beiben Momente, unleugbar verberbte Zustände und schonungslose Bestrafung bes wohlberechtigten Tabels berselben, gaben bem reformatorischen Bestreben in Schottland, das zurückgedrängt, aber nicht erstickt wurde, einen eigenthümlichen Charakter von Entrüstung und Nachbegier.

Wohl fehlte es auch in Schottland nicht an politischen Beziehungen. Namentlich schlug Heinrich VIII seinem Neffen, König Jacob V, vor, die Rirche nach seinem Beispiel umzugestalten: und ein Theil des Abels, ber ohnehin englisch gefinnt war, hatte bies gern gesehen. Aber Jacob jog bas französische Muster bem englischen bor: burch seine Gemahlin, Maria von Buife, und einen febr energischen Prälaten wurde er bei ben katholischen und frangösischen Sympathien festachalten. Er ift barüber mit England in ben Rrieg verwidelt worben, in welchem er umtam, und hierauf schien es que weilen, besonders bei jenen Einfällen bes Bergogs von Somerfet, als wurden die englischen und in beren Folge auch die protestantischen Sympathien bas Uebergewicht bekommen. Aber bie nationalen Gefühle maren noch ftarter, als die religiojen. Gerade weil England die religioje Neuerung vertheidigte und empfahl, konnte fie in Schottland nicht burchbringen. Unter ber Regentschaft ber Konigin-Bittive behielten trot vorübergebenber Schwanfungen bie flericalen Intereffen im Allgemeinen bie Oberhand.

Bei aller hinneigung ber Gemuther hatte bie Reform wenig Aussicht in Schottland. Auf Entzweiung ber Regierung mit ber hoben Geistlichkeit burfte sie nicht rechnen: bie außeren Berhaltniffe übten eber eine entgegengesette Einwirfung aus. Merkwurdig, auf welche Weise unter ber Ungunst bieser Umstände bennoch ber Grund zur ichottischen Kirche gelegt worden ist.

Die meisten aus bem Lande geflüchteten Schotten waren zufrieden, in der Fremde für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, und
nich weiter auszubilden. Doch gab es Einen unter ihnen, der sich
teinen Augenblick in dieses Schickal fand. Johann Anor ist der
erfte, der dort in der belagerten Heste St. Andrews, eine protestantische Gemeinde gebildet hat; bei der Eroberung des Plates durch
die Franzeien im Jahre 1547 war er gefangen, und zum Dienst
auf einer Galeere verdammt worden. Aber mahrend sein Fuß in
Eilen lag, bat er in der seurigen Borrede zu einer Schrift über bie

Rechtfertigung die Ueberzeugung ausgesprochen, daß biese Lehre in seinem Laterlande noch einmal offen verkündigt werden solle 1). Nachdem er frei geworden, nahm er an den Arbeiten der Reformatoren in England unter Eduard VI eifrig Antheil, ohne von dem Erfolg gerade fehr befriedigt zu werden; nach dem Tobe biefes Rönigs mußte er auf ben Continent flieben. Er ging nach Genf, tvo er noch einmal Schüler wurde, und die Lücken in seinen Stubien auszufüllen suchte, hauptsächlich aber bie Doctrinen in sich aufnahm ober befestigte, die in ber bortigen Rirche galten. Wie bie ersten Reformatoren der frangösischen Schweiz, lebte auch Knog der Meinung, daß der römische Gottesdienst eine Ibolatrie sei, die man von der Erde vertilgen muffe. Und vollfommen überzeugte ihn die Lehre von der Autonomie des geistlichen Princips gegenüber dem Staat, und ber Berechtigung auch ber neuen Geistlichkeit jur Ausschließung von der Kirchengemeinschaft, die Calvin eben damals burchfämpfte. So war er auf gleiche Weise zu bem Kampf gegen bas Papftthum und gegen die mit bemfelben verbundeten, weltlichen Gewalten gerüftet, als eine vorübergebende Milderung ber firchlichen Aufficht, die in Schottland eintrat, ihm die Möglichkeit verschaffte. dabin zurückzukehren. In dem französisch spanischen Kriege nahm die Regentin für Frankreich Partei: den Verluft von Calais hat sie mit Freudenfeuern verkündigen laffen; aus Widerwillen gegen Maria Tudor und ihr spanisches Regiment ließ sie zu, das englische Flüchtlinge in Schottland aufgenommen wurden. Knor selbst magte gegen Ende des Jahres 1555 zurudzukehren: unverweilt aber legte er Sand an, eine firchliche Berbindung ju Stande ju bringen, die seinen Ibeen religiöser Autonomie entsprach und burch keine Staats: gewalt wieder follte vernichtet werden können.

Unter ben gläubigen Protestanten, die sich insgeheim zusammensfanden, war die vornehmste Frage, ob es mit dem Gewissen vereins dar sei, wie damals die Meisten thaten, die Messe zu besuchen. Knox war nicht allein dagegen, daß man etwas Unrechtes thue, das mit etwas Gutes daraus folge, sondern er schritt dazu, den untersbrochenen protestantischen Gottesdienst wieder herzustellen. Bald in dem einen, bald in dem andern der Zusluchtsörter, die er fand, theilte er kleinen Congregationen das Abendmahl nach protestantischem Ritus aus; mit größerer Feierlichkeit geschah das in der Osterzeit 1556 zu Dun bei Lord Erskine von Dun, einem jener schottischen

<sup>1)</sup> Auszug bei M'Erie, Life of John Knox 36.

Ebelleute, welche von jeher die literarischen Studien und die religiöse Bewegung nach Kräften gefördert hatten. Eine Anzahl angesehener Leute aus ben Mernes (Mearnshire) war zugegen. Diese aber begnügten sich nicht mit bem Genuß bes Abendmahls, sonbern nach bem Sinn ihres Predigers verpflichteten fie fich, jede andere religiöse Gemeinschaft zu meiben, und mit aller ihrer Kraft bie Brebigt bes Evangeliums aufrecht zu halten 1). In diefer Verbindung barf man ben Ursprung ber eigenthümlichen schottischen Rirche seben. Anor hatte feinen Zweifel, daß fie vollkommen rechtmäßig fei. Aus ber Macht, welche bie Lords in Schottland besagen, entnahm er, daß ihnen sogar die Pflicht dazu obliege. Denn nicht für sich selbst seien fie herren, sonbern um ihre Unterthanen und Angehörigen bor jeber Gewalt in Schutz zu nehmen. Aus ber Ferne her, — benn noch einmal mußte er, da die Regierung wieder zu ihrer früheren Strenge gurudfehrte, Schottland verlaffen, - forberte er feine Freunde auf, nicht aufs neue ihre Rube ber Glorie Gottes vorzuziehen, sondern um ihres Gewiffens willen felbft ihr Leben für ihre unterbrudten Brüber zu wagen. Bei Erstine hatten fich auch Lord Lorn, später Arghle, ber Prior von St. Andrews, später Earl von Moray, ein= gefunden; im December 1557 vereinigten fich Erstine, Lorn, Moray, Glencairn, ebenfalls ein Freund von Knog, und Morton zu ber feierlichen Verpflichtung, Gottes Wort aufzurichten, und ihre Congregation gegen jede bose und thrannische Gewalt bis zum Tode zu vertheidigen 2). Mis es bennoch zu einer neuen Hinrichtung fam, welche allgemeinen Widerwillen erregte, schritten sie zu der ausbrudlichen Erklärung fort, nicht dulben zu wollen, daß Jemand zur Strafe gezogen werbe, weil er ein auf Menschensatung gegründetes flericales Gefet übertreten habe.

Was der Einfluß von England nicht hatte bewirken können,

<sup>1)</sup> Knor, History of the reformation, — ein Werf, bem burch einige spätere Einschaftungen der Credit von Zuverlässigkeit, den es sonst versbient, doch nicht entzogen worden ist, — S. 92 that they refussit all society with idolatri a. dand them selfes to the uttermost of their powery to manetein the trew preiching of the evangille, as God should offer unto thame preichers and opportunity.

<sup>2)</sup> That we sall — apply our haill power substance and our verie lyves, te manteine se forward and establish the most blissit word of God, and his congregatioun sall labour — to have faithfull ministeris, puirlie and trewlie to minister Christis evangell and sacramentis to his pepyll.

bas rief die Antipathie gegen Frankreich hervor. Man hegte die Meinung, der König von Frankreich wolle Schottland zu seinen Gebieten schlagen: und die Regentin leiste ihm darin Vorschub. Als sie im Jahre 1557 das seudalistische Heer, — denn zur Werbung von Söldnern beizutragen, hatten die Schotten abgelehnt, — an den Grenzen versammelte, um im Einverständniß mit den Franzosen in England einzudringen, hielten die Barone an der Tweed eine Berathung, in deren Folge sie ihre Mitwirkung dazu verweigerten. Wohl ward auch dann noch dem Dauphin, als er mit Maria Stuart vermählt war, die matrimoniale Krone bewilligt 1); aber gleich daraus erhoben sich die Mißverständnisse um so herber. Allenthalben hielt man Zusammenkünfte in einem der Regierung seindlichen Sinne.

Es war biese Entzweiung der Regentin mit den Großen bes Landes, was den zur Erhaltung der Religion verbündeten Lords Gelegenheit gab, immer entschiedener hervorzutreten. Unter ihren Anträgen ift teiner wichtiger, als ber, ben fie im Marg 1559 vorlegten, eben als die Regentin eine zahlreiche geiftliche Versammlung um sich vereinigt hatte. Sie verlangten, daß die Bischöfe in Zukunft burch die Herren und Ebelleute jeder Dioces, die Pfarrer burch die Gemeinden gewählt werden sollten, und zwar nur solche, die zugleich von würdigem Leben und ber erforderlichen Fähigkeit waren: ber Gottesbienst follte fortan in ber Landessprache gehalten werben. Die versammelte Geiftlichkeit verwarf bas eine und bas andere. bemerkte, daß eine Beseitigung bes Ginflusses ber Krone auf die Bablen eine Verringerung ihrer Autorität in sich schließe, die besonders in Zeiten' einer Minderjährigkeit nicht verantwortet werden fonne. Nur in den bergebrachten Formen wollten fie eine Berbefferuna bulben.

Mit Ablehnung ber Anträge aber war diese Versammlung nicht zufrieden: sie bestätigte die von den Gegnern als abergläubisch bezeichneten Gebräuche und Dienste und untersagte die Feier der Sacramente in einer andern, als der von der Kirche gebilligten Form. Das königliche Gericht zu Stirling lud eine Anzahl Prediger wegen unbesugter Ausübung priesterlicher Functionen vor seine Schranken.

Die Prediger waren bereit, zu kommen: die Lords, in beren Häusern sie fich aufgehalten, sagten aut bafür. Und schon trat bem

mention and district factor and action and the

<sup>1)</sup> Nach Lehläus (205) war hiebei vorzüglich das Bersprechen wirksam, daß alles geschehen sollte, ne regina nostra Angliae sceptro excluderetur. Es war noch bei Lebzeiten Maria Tudors.

aristokratischen Schutze populare Theilnahme zur Seite. Eine alte Landessitte war, daß bei besonders wichtigen Gerichtsverhandlungen der Angeklagte im Geleite seiner Freunde erschien. Jetzt nun sammelten sich die Anhänger der Reform aus Mearne, Dundee, Angus in großer Anzahl zu Berth, um durch das Mitbekenntniß der Lehren,wegen deren ihre geistlichen Führer in Anspruch genommen wurden, deren Berurtheilung unmöglich zu machen.

Bon ber Regentin werben wir versichert, daß sie überhaupt in ihren hierarchischen Hinneigungen nicht fester gewesen, als andere Fürsten der Zeit, sie sei sogar einmal auf den Gedanken, daß ihr die oberfte kirchliche Gewalt gebühre 1), eingegangen; aber vielleicht burch den Ungestüm der Brediger geängstigt, hatte sie doch nichts gethan, um eine folche zu ergreifen. Damals ichien es ihr ein guter Rath zu sein, durch einige freundliche Worte, die sie an Erskine von Dun richtete 2), das Heranfluthen ber Menge an den Ort des Gerichts zu verhindern. Die Protestanten faben in benfelben bie Berficherung einer milbernden Dazwischenkunft und hielten fich ent: fernt; aber ohne Rudficht barauf, ohne Aufschub schritt ber Juftitiarius zu Stirling, heinrich Levingstoune, an dem bestimmten Tage, 20. Mai 1559, zu feiner Berhandlung. Da die Prediger nicht erschienen, so wurden Die, welche für fie gut gesagt, zu einer Gelbstrafe verurtheilt, sie selbst, als die sich dem königlichen Gericht ent= zogen, für Rebellen erklärt 3); ein Edict folgte, welches ihre Berbannung aussprach und auf das strengste verbot, ihnen Schutz und Aufnahme zu gewähren.

Diese Nachricht fiel, wie ein Feuerfunke, in die entzündliche, zu Perth versammelte protestantische Menge. Die ergangene Sentenz war eine offenbare Feindseligkeit gegen die Lords, die sich durch das Wort, das sie den Predigern gegeben, und ihr Gelöhniß unter ein-

<sup>1)</sup> So erzählte König Jacob I in der Conferenz von Hamptoncourt: Statetrials II, 85; da muffen Berhandlungen vorgesommen sein, die wir nicht kennen.

<sup>2)</sup> Anor: that she wald tak sume better order: ebenso bei Casberwood. Buchanan, XVI, 590: se interea nihil adversus quemquam illius
sectae molituram. Spottiswood, I, 271, that the diet should desert and
nothing be done to the prejudice of the ministres.

<sup>3)</sup> Praefati Paulus Methven, Joannes Cristesoun, Willielmus Harlaw et Joannes Willok denunciati sunt rebelles S. D. N. regis et reginae — aus Justiciary records bei M'Erie Note G. G. 360.

ander verpflichtet fühlten. Der Fürstin gegenüber meinten sie burch jene Zusage ein Recht erlangt zu haben: Lord Erskine, den die Uebrigen gewarnt hatten, erklärte, daß er von ihr getäuscht worden sei. Indem die Regentin einen Zusammenstoß beider Parteien in Stirling verhinderte, veranlagte fie in der einen derfelben zu Berth ben Ausbruch eines popularen Sturmes gegen die Hierarchie des Landes, ihre Repräsentanten und ihre Denkmale. Johann Knox, der herbeigekommen war, wie er sagte, um mit dabei zu sein, wo man wider Satan ftreite, forberte in einer feurigen Predigt gur Berftorung ber Bilder auf, welche die Werkzeuge bes Götendienstes seien. Es beburfte nichts weiter, als ben Versuch eines Priesters, nach ber Brebigt zum Hochamt zu schreiten und bas Tabernakel bes Altars aufzuthun: so kam es eben dort in der Kirche zu einem Tumulte, in welchem die Heiligenbilder zerftört wurden, der sich alsdann in der Stadt fortsetzte, zunächst wider die Klöster wendete und auch diese in Trümmer legte. Wie so gang verschieden ift Knog von Luther! Der deutsche Reformator hatte alle äußere Abweichung von der all: mählichen Wirkung der Lehre abhängig gemacht, und sich mit der öffentlichen Ordnung, unter ber er lebte, nicht in empörerischen Diberspruch setzen wollen. Der Schotte rief zur Zerstörung beffen auf, was seinem firchlichen Begriff zuwiderlief. Die Lords der Congregation, die immer zahlreicher wurden, erklärten fich entschlossen, alles zu thun, was Gott in ber Schrift befehle, und alles zu vernichten, was seinem Namen zur Unehre gereiche. In biesem Sinne, unter ihrer Mitwirkung und Connivenz wogte die einmal angeregte fturmische Bewegung allenthalben im Lande weiter. Auch in Stirling, Glasgow, St. Andrews wurden die Klöster zerstört, die Abteien von Melrose, Dumferlin, Cambuskenneth mußten fallen: die stolze Abtei von Scone, ein unvergleichliches Denkmal ber hierarchischen Sinnesweise ber früheren Jahrhunderte, ward sammt bem bischöflichen Palast bem Erdboden gleich gemacht. Es mag sein, daß die populare Leidenschaft über die ursprünglichen Intentionen der Führer weit hinausgegangen ift; aber ohne Zweifel lag es auch in ber Absicht, vor allem den Klöstern und Abteien ein Ende zu machen, von denen man nichts als Widerstand erwarten konnte 1). Es ist noch in un-

<sup>1)</sup> Kirfalby of Grange, einer ber Flihrer ber Protestanten, an Sir Henry Percy, Edinburgh, 1. Juli bei Tytler VI, 107. The manner of their proceding in reformation is this. They pull down all manner of friaries and some abbey's, which willingly receive not the reformation:

sern Tagen als eine Handlung ber von ben Umständen gebotenen Klugheit betrachtet worden, daß man diese Monumente vertilgte, die durch ihre imponirende Größe und die Pracht der in ihnen vollzogenen Dienste immer einen der Reform entgegengesetzten Eindruck hervorgebracht haben würden. Dagegen sollten die Kathedralen und Pfarrsfirchen erhalten, und von den Bildern gereinigt, dem protestantischen Gottesdienste gewidmet werden. Allenthalben gewannen die firchlichen Bereinigungen protestantischer Organisation, die sich sosort bildeten, die Oberhand. Die Messe hörte auf: an ihre Stelle trat das liturgische Buch König Eduards VI.

So setzte sich die reformirte schottische Kirche in einem Augenblick über ben größten Theil des Landes hin in Besit. Sie war von Anfang an eine autonome Gründung: an ber ebenfalls auf autonomen Gerechtsamen beruhenden Macht einiger einverstandenen Lords fand fie Rudhalt: freie Bahn gewann fie aber erft, als bie französische Politif der Regentin den Adel und die Nation von ibr abwendig machte. Auf ber einen Seite ftanden bann bie Fürstin und ber Klerus, auf ber anbern bie Lords und bie Brediger. Da beren Vorschläge verworfen und Anstalten getroffen wurden, um bas hierarchische Spstem mit ber Macht bes Staates zu vertheibigen. so erhob sich ber Wiberstand, welcher ein ursprüngliches Recht zu haben behauptete: die Empörung brach aus; das römisch : hierarchische Rirchenwesen ward umgestürzt und ein protestantisches an seine Stelle gesett. In der Geschichte des allgemeinen Protestantismus ift bas Sahr 1559 eins ber wichtigften. In benfelben Tagen, in benen man in England bas revidirte Commonpraperboof wiederherstellte, bas ber katholischen Reichsreligion befinitiv ein Ende machte, wurden bie Monumente bes römischen Katholicismus in Schottland gebrochen und bas Commonpraperbook, wie es war, in ben Kirchen eingeführt. Welch ein Unterschied aber bennoch! Dort geschah alles unter ber Führung einer Fürstin, ber die Nation anhing, in Folge parlamentarischer Beschlüsse, mit möglichster Wahrung ber herkommlichen Formen: hier vollzog fich bas Ereignig im Gegensat mit ber Regentin, unter ber Führung einer im Streit mit ihr begriffenen Ariftofratie, überaus tumultuarisch, mit Beseitigung alles Hergebrachten.

As to parish churches they cleanse them of images and other monuments of idolatry and command that no masses be said in them. Noch M'Crie fagt: I look upon the destruction of those monuments as a piece of good policy. Life of Knox 130.

Anfang Juli waren die schottischen Lords auch der Hauptstadt Meister geworden und hatten fie mit lebendigfter Theilnahme ber Bürgerschaft in ihrem Sinne reformirt. Sie waren entschlossen, die burchgeführte Religionsveränderung, was es auch kosten möge, aufrecht zu halten und hofften dies selbst auf friedlichem Wege zu bewirken. Als der Regentin nach dem ersten Tumult Perth wieder eröffnet wurde, unter ber Bedingung, Niemand etwas zu Leid zu thun, hatte fie zugleich versprochen, den Austrag aller streitigen Fragen auf das nächste Parlament zu verschieben. Da meinten sie wohl, zugleich die Anerkennung der Reformation in vollem Umfang und die Entfernung ber Frangosen durchzuseten. Wir vernehmen. ihre Absicht sei gewesen, in einem solchen Falle ber Regentin zu ge= horchen wie vordem, und die Abteilande mit dem Krongut zu vereinigen. "Wenn aber Ihre Gnaben barauf nicht eingeht", fo heißt es in dem Briefe eines Einverstandenen welter, "fo find fie entschlossen, alle Vereinbarung mit ihr zurückzuweisen."

In Kurzem zeigte sich, daß nur das lette erwartet werden Die Regentin sammelte so viel frangösische und schottische Streitfräfte, daß die Lords boch nicht magten, ihr die Rudfehr nach Edinburg zu verweigern. Sie gingen vielmehr auf eine Abkunft ein. in welcher diese versprach, kein Mitglied ber Congregation, besonders keinen Prediger zu verfolgen, noch zu gestatten, daß der Klerus auf ben Grund seiner Jurisdiction eine ihnen beschwerliche Sandlung vornehme: wogegen fie ihrerseits fich verpflichteten, keinen Kleriker zu beunruhigen, feine firchlichen Gebäude mehr zu brechen. Stillstand, in welchem jeder Theil bas gezückte Schwert in der Hand, seine Angehörigen gegen ben anbern in Schutz zu nehmen sich vorbehielt. Eben in Edinburg trafen beibe Parteien zusammen. Die Einwohner hatten Knor zu ihrem Prediger berufen, und da dieser es nicht für gerathen hielt, als die Congregation sich zurückzog, in ber Stadt zu bleiben, verfah ein anderer Borfampfer ber Reform, Willof, mit kaum geringerem Gifer und Erfolg seine Stelle. Aber bagegen erschien ber Bischof von Amiens mit einigen Doctoren ber Sorbonne am Hofe ber Regentin. Hie und ba ward ber protestantische Gottesdienst wieder abgeschafft; die pariser Theologen verthei: bigten bas alte Dogma unter ben gelehrten Schotten und machten boch einigen Eindruck; Messe und Predigt rangen mit einander Un der Gefinnung der Regentin kann kein Zweifel sein. Sie machte ben französischen Sof aufmerksam, daß zwischen den protestantisch gefinnten Großen in Frankreich und Schottland mannichfacher Verkehr

gepflogen, den Schotten von den Franzosen Muth gemacht werde; aber sie versicherte, mit den Schotten sertig werden zu können, wenn sie Unterstützung erhalte. So eben waren einige französische Compagnien in Leith gelandet, sie hatten Kriegsbedürfnisse und Geld mitgebracht: die Regentin verlangte noch vier Compagnien, um deren zwanzig zu haben, und vielleicht 100 Hommesd'armes; wenn man dann nur vier französische Schiffe bei Leith stationire, um fremde Hülfe abzuwehren, so mache sie sich anheischig, die schottische Bewegung allenthalben zu unterdrücken 1).

Da meinten auch die Schotten, zu den äußersten Mitteln des Widerstandes greisen zu müssen. Sie hatten sich religiös-politische Theorien gebildet, vermöge deren sie ein Recht dazu zu haben glaubten. Die Summe derselben ist, daß sie zwar eine Pflicht des Gewissens anerkannten, welche den Gehorsam gegen den Fürsten gebiete, aber zugleich ein Aufbören dieser Pflicht annahmen, sobald der Fürst gegen den kundbaren Willen Gottes anstrebe: ein gögendienerischer Fürst, so sagten die Prediger, könne abgesetzt und bestraft werden:
— wenn das oberste Haupt die nach göttlichem Gesetz nothwendige Resorm verzögere, so komme das Recht und die Pflicht, dieselbe durchzusühren, an die unteren Gewalten.

Aber auch eine auf die Gesetze bes Landes gegründete Befugniß nahmen die Lords in Anspruch. Als die frangosischen Truppen Leith zu befestigen begannen, hielten fie fich für berechtigt, bagegen Ginrede zu erheben: sie forberten die Regentin auf, von dem Borhaben abzustehen. Da diese ihnen mit einer Proclamation antwortete, welche für sie felbst sehr anzüglich lautete, so trugen fie kein Bedenfen, zu ben Waffen zu greifen. Ein Jeber fammelte feine Mannschaften um sich und erschien an ihrer Spite im Felbe. Auf bas ansehnliche Heer gestütt, welches baburch zusammenkam, wiederholten sie ihre Aufforderung, mit dem Bemerken, daß in der Aufnahme fremder Truppen in die Hafenstadt ein augenscheinlicher Bersuch liege. bas Land mit Gewalt zu unterjochen: schenke die Regentin ihren Gegenvorstellungen kein Gehör, ihnen, ben geborenen Räthen ber Krone, so wurden fie ihres Eides gebenken, ber fie für bas allgemeine Wohl Sorge zu tragen verpflichte. Die Regentin ließ ben Lords burch einen Berold ihr Erstaunen barüber ausbrücken, baß es noch eine andere Autorität im Reiche geben solle, als die ihrer Toch-

<sup>1) 3</sup>ch finde bas nur bei Leflen, 215, ber über bie Berhaltniffe ber Regentin mit bem frangofischen hofe überhaupt am besten unterrichtet ift.

ter, ber Königin. Schon fühlte sie sich stark genug, um ihnen zu gebieten, sammt ihren Truppen auseinanderzugehen, bei Bermeidung der Strase, die auf den Hochverrath gesetzt sei. Hierauf versammelten sich die Großen im alten Rathhause zu Edinburg, um die Frage zu überlegen, ob einer Fürstin, die doch nur Regentin sei, und die Meinung der geborenen Käthe der Krone nicht beachte, Gehorsam geleistet werden müsse. Die Berathschlagung, dei der einige Prediger die Absichten der Lords mit eingehenden Argumenten unterstützten, endigte mit der Erklärung, daß der Regentin eine Autorität, die sie zum Schaden des Reiches ausübe, nicht mehr zustehe. Im Ramen des Königs und der Königin kündigten sie ihr an, daß der Austrag, den sie von denselben empfangen habe, erloschen sei. "Und da Sw. Gnaden", so sagen sie weiter, "uns nicht als Ihre Käthe ansehen will, so wollen wir auch Sie nicht mehr als unsere Regentin aners kennen."1).

So weit war es nun gekommen. Die verbundenen Interessen einerseits der Krone und des Klerus, andererseits der Lords und der Protestanten geriethen in vollen offenen Conslict. Der Act der Suspension ist nur eben die Kriegsankündigung in einer Form, bei der man mit den Pflichten gegen den geborenen Fürsten nicht geradezu brechen will.

Das erste Unternehmen der Lords war gegen die französischen Truppen gerichtet, welche Leith besetzt hielten und die nun vor allem aus dem Lande getrieben werden sollten: aber die in der Eile gemachten Besestigungen daselbst zeigten sich doch stärker, als man erwartete. Und nicht allein die Angriffe auf Leith wurden zurückgesschlagen, bald sahen sich die Lords aus ihren wichtigsten Positionen, wie aus Stirling, vertrieben; ihre Besitzungen wurden weit und breit verwüstet; der Krieg, der sich nach Fise versetze, nahm eine für sie ungünstige Wendung; allem Ansehen nach waren sie versloren, wenn sie nicht fremde Hülfe bekamen.

An wen aber konnten sie sich beshalb wenden, wenn nicht an ihre soeben mächtig emporkommende Nachbarin, die Königin Elisabeth von England?

Sie hätten Anstand nehmen können, wie sie ja die Einwirkungen Heinrichs VIII und Somersets, selbst wenn sie mit reformatorischen

<sup>1)</sup> As your grace will not acknowledge us, our soverane lords and ladyis liegis for your subjectis and counssail, na mair will we acknowledge you for our regent. Erffärung bom 23. October 1559.

15 .

Tendenzen verbunden waren, zurückgewiesen hatten. Aber wie ganz anders stand es jest, als damals! Aus eigener Macht hatten sie sich bereits eine protestantische Kirchenform gegeben, die national in hohem Grade, der englischen eher entgegengesest war. So lange sie bestand, konnte der Einfluß von England, der sich an seine Hülfleistung knüpste, doch niemals zur Herrschaft werden, wozu früher allerdings ein Anlauf genommen war.

Wir kennen die Einwendungen, welche man auch in England gegen eine Verbindung mit den Schotten machte. Dazu kamen die entschiedenen Antipathien der Königin gegen die neue Kirchenform und ihre Führer: sie mochte den Namen Knox nicht nennen hören. Aber alle diese Rücksichten verschwanden vor der dringenden Gefahr und der politischen Nothwendigkeit. Im Gegensatz gegen Frankreich reichten sich das protestantische England und das protestantische Schottland, so verschieden auch die in jedem Theile obwaltenden religiösen und selbst politischen Tendenzen waren, die Hände.

Insgeheim hatte Elisabeth ben Schotten schon früher einige Unterstützung gewährt: ber Erwähnung werth ist ber Moment, in welchem sie ihnen entscheidende Hülfe leistete.

Das französisch schottische Heer ber Regentin beabsichtigte einen Angriff auf St. Andrews und hatte sich Ohsarts bemächtigt; wieder zurückweichend zogen die Lords die Küste entlang, die Franzosen folgten ihnen nach, als eine Flotte in der Ferne in Sicht erschien. Die Franzosen begrüßten dieselbe mit Kanonenschüssen; denn sie zweisselten nicht, daß es die französische Flotte sei, die ihnen eine lang erwartete und in der That vorbereitete Hülfe von Frankreich bringe. Allein bald zeigte sich, daß es englische Fahrzeuge waren, die der größeren Flotte, die unter Vice-Admiral Winter in See gegangen, vorauseilten. Den Franzosen blieb bei dieser Enttäuschung nichts übrig, als ihr Borhaben aufzugeben und sich zurückzuziehen. Damit aber änderte sich die ganze Lage. Bald darauf konnten die Schotzten, denen auch zu Lande englische Mannschaften zu Hülfe kamen, gegen Leith vorrücken und die unterbrochene Belagerung wieder aufznehmen.

Für alles, was in der Welt zu Stande kommen soll, bedarf es der rechten Zeit und Stunde. Wer sollte es glauben? Der Vorsechter des strengsten Katholicismus, der König von Spanien war in diesem Augenblick nicht allein dafür, daß den Schotten Gülfe zu Theil würde, sondern er drang darauf; seine Minister beklagten sich nicht, daß die Königin einschritt, sondern darüber, daß sie dies nicht schleuniger that. Denn in der Verbin-

bung von Schottland und Frankreich, die bereits militärisch vollzogen wurde, sahen sie eine Gefahr für sich selber. Der glaubenseifrige Knox, der nur in den religiösen Ideen lebte und webte, war mehr als er ahnte, ein Glied in der Kette der europäischen Dinge. Dhne den Jmpuls, den er den Geistern gab, wäre jener Widerstand gegen die Regentin, durch welchen die volle Verbindung mit Frankreich geshindert wurde, unmöglich gewesen.

In Berwick warb ein Vertrag zwischen ber Königin Elisabeth und ben schottischen Lords geschlossen, in welchem sie sich verbanden, die Franzosen mit gemeinschaftlichen Kräften aus Schottland zu verjagen. Wenn die Lords zusagten, ihrer Königin gehorsam zu bleiben, so ließ sich Elisabeth den Zusatz gefallen, daß das nicht in solchen Dingen geschehen solle, die zum Umsturz der alten schottischen Rechte und Freiheiten führen könnten. Sine sehr umfassende Clausel, welche die ferneren Versuche der schottischen Lords gegen die monarchische Gewalt unter englischen Schutz stellte.

Indem die Belagerung von Leith zu Land und See unternom: men wurde, erschienen Commissare ber Königin Maria Stuart und ihres Gemahls aus Frankreich, welche nun in Stelle ber Regentin, die in der Mitte dieser Unruhen gestorben war, den Versuch einer Abkunft machen sollten. Der vornehmste von ihnen war Monluc, Bischof von Valence, ein wohlmeinender, auch in religiösen Dingen gemäßigter Mann, ber von ber Unmöglichkeit, ben Rrieg mit Erfolg weiter zu führen, überzeugt, vor bem unbeugsamen Sinne bes englischen Bevollmächtigten, William Cecil, Schritt für Schritt gurud wich. Er bot die Hand zu dem Vertrag von Sdinburg, in welchem ber Abzug ber französischen Truppen aus Schottland und die Schleifung der Befestigungen von Leith stipulirt wurde. Dadurch erledigte sich die vornehmste Forderung der Lords, welche zugleich mit den Bünschen der benachbarten Mächte zusammentraf. Der König und die Königin von Frankreich und von Schottland sollten Wappen und Titel von England und Jrland nicht mehr führen. Für Schottland ward eine einstweilige Regierung auf den Grund ständischer Wahlen eingerichtet; man bestimmte, daß auch in Zukunft Königin und König nur mit Beirath ber Stände über Krieg und Frieden entscheiben könnten. Wer sieht nicht, wie sehr eine Beschränkung der schottischen Krone mit den Interessen der durch ihre Berbindung mit der frangöfischen benachtheiligten Mächte zusammenhing?

Der Religion ward dabei nicht ausdrücklich gedacht; Königin Elisabeth hatte es mit Absicht vermieden. Aber als nun das

Parlament, an welches ber Austrag ber streitigen Händel in bem Bertrag von Sbinburg noch einmal verwiesen worden war, zusammentrat, ließ sich doch nichts anderes erwarten, als was in der That geschah. Das protestantische Bekenntniß ward fast ohne Biderspruch genehmigt, die bischöfliche Jurisdiction nach dem Sinne der verbündeten Lords für abgeschafft erklärt, die Feier der Messe nicht allein verboten, sondern nach dem Muster von Genf unter den härtesten Strafen verpönt.

Wie so gewaltig hatte sich die vor vierthalb Jahren im Schloß zu Dun begründete autonome Kirchengesellschaft Raum gemacht! In ihrer Berbindung mit den Ansprüchen der Aristokratie hatte sie das disherige Regiment nicht allein der Kirche, sondern auch des Staats zersprengt. Es war für die folgenden Geschicke von England von unaussprechlicher Wichtigkeit, daß dies lebenskräftige Element in den Schutz der Königin dieses Landes aufgenommen und durch sie beshauptet wurde.

Aber zugleich ward baburch für ihre personlichen Begebenheiten, wenn wir so fagen bürfen, ber Knoten geschürzt.

## Drittes Capitel.

ø

## Maria Stuart in Schottland. Berhältniß der beiden Königinnen.

Man meinte wohl, etwas Großes erreicht, eine feste Grundlage gesicherter Berhältnisse für alle Zukunft geschaffen zu haben: auf ber Stelle zeigte fich, daß das nicht der Fall war. Franz II und seine Gemahlin schienen vergessen zu haben, daß sie in der Instruction an ihre Gefandten bei ihrem foniglichen Wort versprochen hatten, bas ju genehmigen, was biefe festseben wurden: fie weigerten fich, ben Bertrag von Edinburg zu ratificiren. Denn eigentlich mit ihren Rebellen habe ihn die Königin von England geschloffen: von benen hauptfächlich fei er unterzeichnet. Sie empfanden es als eine Beleibigung, daß die Schotten eine Gesandtschaft großer herren nach England abordneten, mahrend fie ihnen, ihrer Königin und ihrem Rönia, durch einen Selmann geringer Serfunft die Bitte portragen ließen, alles das zu bestätigen, was man in Schottland festgeset hatte. Höchlich fühlten fie fich verlett, daß noch vor ihrer Ratifi= cation, ohne Ermächtigung von ihrer Seite, ein Parlament berufen worden war. Wie follten fie beffen Beschlüffe annehmen? Franz II hat vielmehr gesagt, er werde den Schotten beweisen, daß es ihnen nicht zukomme, sich in ihrem eigenen Namen zu versammeln, gleich als bilbeten sie eine Republik 1). Und ebenso wenig war er geneigt,

1.00

<sup>1)</sup> Throfmorton an Chambersain, 21. November 1560 bei Bright, Elisabeth I, 52.

bem Bertrage gemäß Titel und Bappen von England aufzugeben: er sagte, er habe sie bisher mit gutem Recht geführt und sehe keinen Grund, Anderen Genugthuung zu geben, ehe ihm solche selbst zu Theil werbe.

Es waren die Tage, in welchen die französische Regierung, von den Oheimen der Königin und dem Cardinal von Lothringen geleitet, die protestantischen Bewegungen, die sich in Frankreich regten, ziem-lich zurückgedrängt, die empörerischen Prinzen in ihre Gewalt gebracht hatte, und damit umging, ein strenges System kirchlichen und politischen Gehorsams festzusezen; damit hängt es zusammen, daß sie auch in Schottland auf die frühere Politik zurückzukommen suchte; alle dagegen gemachten Zugeständnisse galten ihr nichts. Ich sehe hier, sagt der englische Gesandte Throkmorton, mehr Absicht der Rache, als Neigung zur Ruhe.

Da trat das unerwartete Ereigniß ein, welches den französischen Berhältnissen eine andere Gestalt gab: König Franz II starb Anfangs December 1559, ohne Leibeserben: und die Guisen konnten die Macht nicht behaupten, die sie bisher besaßen. Das Reich, das durch die Fülle und Einheit seiner Macht einen überwiegenden Einfluß auf alle anderen auszuüben pflegte, gerieth in religiös politische Unruhen, welche seine Kräfte beschäftigten und zersetzen.

Auch an diesen inneren Bewegungen von Frankreich nahm Elisabeth einigen Antheil: ihre natürliche Politik war, die Gegner der Guisen, welche ihr zugleich im religiösen Bekenntniß so nahe standen, zu unterstüßen. Mit Einwilligung derselben nahm sie einmal Habre ein, doch ließ sie es ohne viel Bedenken in die Hände der französischen Regierung zurückfallen, die damals von Catharina Medici gesleitet wurde, welche eine Zeit lang selbst mit den Führern der Hugenotten gemeinschaftliche Sache machte. Wir begleiten hier diese Beziehungen nicht weiter, zu deren vollerem Verständniß ein ausstührsliches Eingehen in die wechselvollen Irrungen Frankreichs erforderlich wäre: für die englische Geschichte haben sie nur insofern Bedeutung, als sie es den Franzosen unmöglich machten, auf England einzuwirken.

Dagegen beruht die gesammte Folge der englischen Geschichte auf dem Berhältniß zu Schottland: die schottischen Begebenheiten bilden bereits einen Bestandtheil der englischen, sie fordern unsere ganze Aufmerksamkeit.

Auf ben ersten Blid hätte es so unmöglich nicht scheinen sollen, zwischen ber Königin von Schottland und ber Königin von England

Frieden und selbst Freundschaft zu stiften: da ja die erste jett nicht mehr an die Interessen der französischen Krone gefesselt war. Auch diese Erwartung aber erwies sich trügerisch. Die erste Bedingung wäre die Annahme des Bertrags von Edinburg gewesen; Elisabeth forderte dieselbe nachbrücklich und gleichsam als eine Aflicht: Maria wollte sich bazu so wenig nach wie vor dem Tode ihres Gemahls verstehen. Sie hörte auf, die Wappen von England zu führen: alles andere verschob fie auf ihre Ankunft in Schottland. Sogleich hierüber beim ersten Schritt brach die gegenseitige Antipathie hervor 1). In Folge der Verweigerung der Ratification des Vertrags schlug Elisabeth das Gesuch Maria's ab, ihre Beimfehr über England nehmen zu können. Maria sah barin eine Beleidigung: es ist ber Mühe werth, ihre Worte zu vernehmen. Ich bin, so sagte sie, einst wider ben Willen ihres Bruders nach Frankreich gebracht worden: so will ich wider ihren Willen nach Schottland zurückfommen. Sie hat sich mit meinen rebellischen Unterthanen in Berbindung gesett; aber auch in England giebt es Migbergnügte, die einem Untrag bon meiner Seite mit Bergnügen Gehör geben werden: ich bin so gut Königin wie sie, ich habe so viel herzhaften Muth wie sie, und so viele Freunde in ber Welt wie fie.

Wenige Worte, aber sie enthalten Motive der Sifersucht, welche aus dem tiefsten Selbst aufsteigen und eine stürmische Zukunft ankündigen. Zunächst jedoch konnte ihnen Maria nicht Folge geben.

Wohl forderten einige katholische Lords sie auf, zu ihnen in die nördlichen Grafschaften zu kommen, von wo man sie mit bewaffneter Macht nach ihrer Hauptstadt geleiten werde. Aber wer konnte ihr rathen, ihre Regierung mit einem bürgerlichen Krieg zu beginnen? Sie würde dann die protestantischen Lords selbst auf die Seite ihrer Gegnerin getrieben haben. Auch mit denen aber hatte sie Berbindungen. Der Führer derselben, ihr Halbbruder Jacob, Prior von St. Andrews, den sie jest zum Grafen von Morap ernannte, ein Mann von Geist, Energie und umfassenden Gesichtspunkten, erschien bei ihr in Frankreich; seine Erfahrung und Umsicht und selbst der innere Zug der Blutsverwandtschaft haben ihm immer einen großen Einsluß auf ihre Entschüsse verschafft. Er zeigte ihr die Möglichkeit,

<sup>1)</sup> Throfmorton bei Tutler, History of Scotland VI, 194. In einem Aufsatz Cecil's a note of indignities and wrongs done by the Queen of Scots to the Queens Majesty bei Murbin 582, wird auf biese Berweigerung mit Recht ber größte Nachbruck gelegt.

auch unter ben obwaltenden Umftänden Schottland zu regieren, und ein erträgliches Bernehmen mit Elisabeth anzuknüpfen, wobei denn alles andere der Zukunft vorbehalten bliebe. Diesen Rathschlägen folgte sie. Nicht mit Hülfe Elisabeths, aber auch nicht von ihr gehindert, langte sie im August 1561 in Holhrood an. Moray bewirkte, obgleich nicht ohne großen Widerstand, fast durch persönliche Abwehr der Gegner, daß ihr die Feier der Messe gestattet wurde. Er selbst bekam die Summe der Geschäfte in die Hände; die Protestanten behielten das Uebergewicht im Lande und im königlichen Rath.

Nicht als ob Königin Maria sich hiemit bem Geschehenen vollsfommen unterworfen, die schottischen Zustände anerkannt hätte. Sie bestätigte auch jest weder den Vertrag von Sbindurg, noch die darauf gegründeten Parlamentsbeschlüsse: sie nahm fürs erste nur ihren Thron in Besit: ihre dynastischen Rechte behielt sie sich vor.

Ein Anblick ohne Gleichen: diese beiben Königinnen in Albion,
— stolze und wunderbare Geschöpfe der Natur und der Umstände.

Sie waren beibe von bober Geistesbildung. Bon Maria bat man frangofische Gedichte, von einer Bahrheit bes Gefühls und einer Einfachheit der Sprache, die damals in der Literatur wurden. Ihre Briefe find frifche und beredte Erguffe momentaner Stimmungen und Buniche: fie machen Ginbruck, auch wenn man weiß, daß sie nicht vollkommen wahr sind. Sie hat ihre Freude an lebendiger Discuffion, wo fie gern einen fcherzhaften, zuweilen einen familiaren Ton anschlägt, aber fich immer ben Gegenständen gewach-Auch von Elisabeth hat man einige versificirte Zeilen, nicht gerade von poetischem Schwung, noch von sehr harmonischem Musbrud, aber voll hoher Gedanken und Entschluffe. Ihre Briefe find funftvolle, in ihren Anspielungen und Gegenfäten kaum berständliche Broductionen des Nachdenkens, gedrungen und inhaltsreich. Sie war der gelehrten Sprachen fundig, hatte die alten Classifer ftubirt und eines und bas andere überfett, manches von ben Rirchen: vätern gelesen: in ihren Aeußerungen erscheint zuweilen eine Anschauung bes inneren Zusammenhangs zwischen Geschichte und Ibeen. die in Erstaunen sett. In der Conversation suchte sie bor allem ein Gefühl von ihren Borzügen und Bollfommenheiten hervorzubringen. Sie glanzte burch eine Berbindung von Sobeit und Berablaffung, bie sich wie Suld und Anmuth ausnahm und ihr zuweilen eine perfonliche Sulbigung erwedte, nach ber fie in tieffter Seele Berlangen trug. Gie spielte mit biefen Gefühlen: Maria machte Ernft bamit.

Maria besaß jene Naturgewalt weiblichen Reizes, welche gewaltsame, wenn auch nicht nachhaltige Leidenschaft erweckt. Zwischen dem Bunsch, einen Gemahl zu finden, der ihre Interessen fördern könnte, und diesen leidenschaftlichen Wallungen, von denen sie auch selbst ergriffen wird, schwankt ihr persönliches Leben. Das hindert sie jedoch nicht, den Geschäften der Regierung alle Aufmerksamkeit zu widmen. Mit gleichem Eifer arbeiten die beiben Königinnen in ihrem geheimen Rath: und nur mit Männern intimen Vertrauens berathen sie sich; die Entschlüsse, welche gefaßt werden, sind immer die ihren. Elisabeth giebt mehr der Weisheit erprobter Rathgeber nach, wiewohl auch diese ihrer Gnade keinen Augenblick sicher sind und einen schweren Stand bei ihr haben. Maria schwankt zwischen voller hingebung und leidenschaftlichem Saß: fast immer wird sie von einem unbedingten Vertrauen auf den beherrscht, der ihren Wünschen entgegenkommt. Elisabeth läßt die Dinge an sich kommen: Maria ist ewig unruhig und unternehmend 1). Auch Elisabeth ist einmal im Feld erschienen, um in einer großen Gefahr ben Muth ihrer Truppen zu beleben. Maria hat an den localen schottischen Fehden persönlich Untheil genommen: an der Spite eines kleinen feudalen Beerhaufens hat man fie gegen die Feinde ansprengen seben, die Bistolen am Sattel.

Aber halten wir inne in biefer Aufstellung ber Gegenfate bes Charafters, die doch erst burch die Verschiedenheit der Lage, in der sich die beiden Fürstinnen befinden, zu historischer Wirksamkeit gelangen.

Elisabeth war Meisterin ihres Staates, sowohl seiner religiösen als seiner politischen Berfaffung. Sie hatte ben Gehorsam erneuert, der einst ihrem Vater geleistet wurde; und die Kirche in dem entschieden protestantischen Sinne, ber ihrer perfönlichen Stellung entsprach, umgestaltet; junächst unterwarf sich Jebermann ber neuen Ordnung der Dinge, aber Biele faben boch die Befestigung derfelben nur mit Widerwillen an. Maria dagegen hat sich in eine Form der Rirche und felbst bes Staates fügen muffen, die im Widerspruch mit dem Rechte ihrer Vorfahren und hauptfächlich mit ihren eigenen Absichten gegründet worden ift. Würde sie jemals baran benken, ihre eigene Religion zur herrschenden zu machen, oder die neu aufgerichtete

<sup>1)</sup> Castelnau, Mémoires III, XIII. Cette jeune princesse avoit un esprit grand et inquiète, comme celui du feu Cardinal de Lorraine son oncle, auxquels ont succedé la pluspart des choses contraires a leurs deliberations.

Kirche zu bedrängen, so ist ihr in drohenden Worten, von dem Führer derselben, Johann Knox, offener Widerstand angekündigt worden. So beengt sie sich durch diese Rückwirkung ihres religiösen Bekenntnisses sühlte, so eröffnete es ihr nach einer andern Seite hin eine größere Aussicht. Es verschaffte ihr Schaaren persönlich ergebener Anhänger schon auf der Insel selbst: wie in Schottland, wo sie dieselben noch einmal wieder aufrufen konnte, so in England, wo sie von Bielen insgeheim als die rechtmäßige Königin betrachtet wurde; überdies aber in dem katholischen Europa, das sich in diesen Jahren — in den Zeiten des Abschlusses des Conciliums von Trient — wieder um die päpstliche Autorität vereinigte, und sich zur Wiederherbeisdringung der Abgewichenen anschickte. Durch diese große Bundessgenossenschaft erlangte Maria eine Stellung, welche sie fähig machte, ihrer an sich bei weitem mächtigeren Nachbarin dennoch Widerpart zu halten.

Elisabeth hat einmal die alten Rechte der Oberhoheit Englands über Schottland in Anregung gebracht: in Maria lebte der Shrgeiz aller schottischen Könige, den englischen zu beweisen, daß sie von ihnen unabhängig seien: in einer Königin, einer andern Königin gegenüber, bekam derselbe einen noch schärfer ausgesprochenen Charafter; jeder Hauch von Unterordnung erschien ihr wie eine Beleizbigung.

Für den Augenblick hatte Maria, wie berührt, den Titel von England aufgegeben: aber alle ihre Gedanken waren darauf gerichtet, ihr dereinstiges Erbrecht auf dieses Reich zur Anerkennung zu bringen und die Ausführung desselben für die Zukunft vorzubereiten.

Nun gab es aber für sie zwei Wege, zu ihrem Zweck zu gelangen. Entweder konnte sie ihr Anrecht auf den englischen Thron durch eine Abkunft mit der Besitzerin desselben anerkennen lassen, was so unerreichbar nicht schien, da Elisabeth unvermählt war, worin dann für England eine gültige Bestimmung gelegen hätte; oder sie konnte mit einer benachbarten großen Macht eine dynastische Berbindung eingehen, um durch deren Streitkräfte einmal zur Durchführung ihrer Rechte in Stand gesetzt zu werden 1).

<sup>1)</sup> Wie sie es in einem ihrer Briese einmas ausbrückt: pour l'advanchement de mes affaires tant en ce pays (Schottsand) qu'en celuy là, ou je pretends quelque droit (England). Bei Labanoff, Lettres et mémoires de Marie Stuart I, 247.

In dieser letten Absicht ist mehrere Jahre hindurch über eine Bermählung mit bem Sohne bes Königs von Spanien, Don Carlos, unterhandelt worden. Denn in demfelben Mage, wie die Bereinigung ber schottischen und französischen Interessen sich löste, lockerte sich die ihr entgegengesette Allianz zwischen Spanien und England. ben mannichfaltigsten Gründen wäre es Philipp II erwünscht gewesen, mit Schottland in unmittelbare und enge Beziehung zu treten. Gleich nach dem Tode Franz II hat man in Folge einer Audienz des spanischen Gesandten bei Maria eine Unterhandlung über diese Verbindung vorausgesett, jum Berdruß ber Königin Catharina von Frankreich, die diesen reichsten und wie es schien, zur größten Macht bestimmten Bringen für ihre eigene jüngste Tochter vorbehalten zu sehen wünschte. Nachdem Maria nach Schottland jurudgekommen mar, erneuerten sich verwandte Gerüchte, und von Zeit zu Zeit begegnen wir einer dahin zielenden Unterhandlung. Als ihr Minister, Lethington, im Frühjahr 1563 in London war, einigte er sich mit dem spanischen Gefandten darüber, daß diese Bermählung einzig wünschenswürdig sei: von allen schottischen und englischen Ratholiken werde fie ersehnt. Bald darauf ließ ber Gefandte im tiefsten Geheimniß auf weitem Umweg, über Frland, einen jungen Mann seiner Legation nach Schottland geben; nicht ohne Schwierigkeit hatte berfelbe ein Zwiegespräch mit Maria Stuart, in welchem er sich aber ihrer Neigung zu der Bermählung versicherte. Im Herbste 1563 zeigte sich Catharina Medici von dieser Unterhandlung und ihren Fortschritten unterrichtet und sehr unruhig darüber 1). Nur auf das letzte Wort Philipps II schien es anzukommen, ob die Che geschlossen werden solle oder nicht 2). Rach einiger Zeit schickte der schottische geheime Rath ben Bischof von Roß nach Spanien, um die Sache zu Stande zu bringen. Die Königin selbst hat barüber mit Cardinal Granvella, und der Herzogin von Arschot correspondirt.

Don Carlos war zu schwach, zu krankhaft aufgeregt, um in jungen Jahren vermählt zu werden. König Philipp, der ben Ehrgeiz besselben nicht nähren wollte, gab endlich den Plan wieder auf und

<sup>1)</sup> Que la conveniencia publica, en especial la de la religion aconsejaba que la reina su ama, se casase con el principe Don'Carlos. Aus ben Berichten bes Gesandten bei Gonzasez 299.

<sup>2)</sup> Qu'il ne tiendra, qu'au dit Espagne qu'il (ce mariage) se ne fasse. Additions à Castelnau.

empfahl statt seines Sohnes seinen Neffen, den Erzherzog Carl von Desterreich.

Aber das eine war dem englischen Hofe so widerwärtig wie das andere. Elisabeth hat der Königin Maria ewige Feindschaft anskündigen lassen, wenn sie sich mit einem Brinzen aus dem Hause Desterreich vermähle. Ohnehin siel ihr der spanische Einsluß in England beschwerlich: sie sah sich bereits damals in dem Fall, die Abberufung des spanischen Gesandten, weil er die Katholisch-gläubigen an sich ziehe und zur Widersetlichseit gegen die englischen Geseste ermuntere, zu fordern und zu erzwingen. Was hätte daraus werden sollen, wenn ein Prinz dieses Hauses nun einen Theil der Insel selbst zu regieren bekommen hätte?

Während aber Maria durch diese geheimen Unterhandlungen ben Rüchalt eines großen fatholischen Sauses für ihre Rechte ju gewinnen suchte, verfaumte fie boch nichts, was bazu beitragen fonnte, augleich auch ein gutes freundschaftliches Bernehmen mit Königin Elisabeth möglich zu machen und einzuleiten. In Gesellschaft ihres Halbbruders Moray, welcher die Zügel der Regierung, unterftüt von seinen religiösen und politischen Freunden, mit fester Sand führte, hat fie einen Kriegszug nach ben nördlichen zum Katholicismus neigenden Grafichaften unternommen, um fie bem allgemeinen Gefet bes Landes zu unterwerfen. An dem Hofe ward ein einziger Priester geduldet, bei dem sie die Messe hörte; solche, welche anderswo die Messe gelesen, wurden darüber vorübergehend bestraft; Kleriker, bie sich über das Ungemach, das sie erfuhren, beklagten, wurden an Morah verwiesen. Auch dies Borhaben war nur eben zeitweilig; es sollte dienen, die Königin von England ihren Bunschen geneigt Jeder Sader ward forgfältig vermieden: bei festlichen Gelagen trank fie bem englischen Gefandten das Wohl seiner Gebieterin au. Man unterhandelte junachst über eine perfonliche Bufammenkunft ber beiben Königinnen zu Nork, wo Maria als die präsumtive Erbin von England feierlich anerkannt zu werden hoffte 1). So sehr es sonst außerhalb bes Gesichtsfreises biefer Epoche fester und einander entgegengesetter Ueberzeugungen liegt, so hielt man Maria bamals doch für fähig und geneigt, die Formen ber englischen Kirche anzunehmen, womit selbst ber Cardinal von Lothringen einverstanden sei. Sie selbst sprach unaufhörlich bavon, daß fie Elisabeth wie eine

<sup>1)</sup> Bergl. Conaus, Vita Mariae bei Jebb I, 24.

Mutter, wie eine ältere Schwester ehren wolle. Allein die Königin von England lehnte nach mancherlei Bersprechungen, Borbereitungen und Berzögerungen die Zusammenkunft ab. Bon ber Anerkennung bes Erbrechts wollte sie vollends nichts hören. Mit naiver Unumwundenheit führte fie aus, daß eine folche Erklärung ,, nicht zur Eintracht mit ihrer Schwester, ber Königin von Schottland", führen werde, benn natürlicherweise liebe ein Fürst seine Erben nicht; wie follte das auch möglich sein, da Jedermann bann sein Augenmerk und seine Hoffnung auf diesen zu richten pflege; - wohl wurde fie burch die Anerkennung das Ansehen Maria's vermehren, aber zugleich würde sie ihr eigenes untergraben; — ob Maria ein Recht auf den englischen Thron habe, wisse sie nicht und wolle es auch nicht wissen: benn sie sei, - sie sagte bas, indem sie auf den Ring an ihrem Finger wies, der das bezeuge, — mit dem Bolke von England vermählt; wenn ber Königin bon Schottland ein Recht auf ben engli= schen Thron zustehe, das folle ihr ungeschmälert bleiben.

Und Niemand dürfte leugnen, daß eine solche Erklärung, wie Maria forderte, für Elisabeth ihre bedenkliche Seite hatte. Die Erbstolgeordnung Heinrichs VIII, auf der die Thronbesteigung Elisabeths selbst beruhte, schloß die schottische Linie aus: ihr zufolge besaßen die Nachkommen der jüngeren Schwester, die in England einheimisch waren, ein größeres Recht. Und wie, wenn die Königin von Schottland, mit dem Erbrecht auf England ausgestattet, hernach doch ihre Hand einem katholischen und gegen Elisabeth seindseligen Fürsten gab? Die oben angedeuteten Gesahren würden sich verdoppelt, die Anhänger der alten Kirche würden sich an dies Fürstenpaar angeschlossen und eine compacte Partei im Gegensaß gegen die Einrichtungen Elisabeths gebildet haben: diese würden nie zu festem Bestande gekommen sein.

Eben um dieser Sinwendung zu begegnen, gerieth man auf den Gedanken, daß sich Maria mit einem Protestanten und zwar mit Robert Dudley, Grasen von Leicester, der als der Günstling der Königin von England selbst angesehen wurde, vermählen solle. Dessen hätte Elisabeth vollsommen sicher sein können: sie selbst empfahl ihn. Maria wurde im ersten Augenblick unangenehm davon berührt, daß man ihr anmuthe, einen Gemahl zu nehmen, der ein geborener Unterthan von England sei; allein sie war keineswegs entschieden dagegen, vorausgesetzt, daß dann Elisabeth ihr Erbrecht in gültiger Form für sie selbst und ihre Nachkommen aus dieser Ehe anerkenne. Bor allen Andern war Morah dafür. Er sagte: obgleich seine Macht

burch die Bereinigung der Königin mit Leicester verringert werben muffe, so wünsche er sie boch, insofern fie mit ber Bestätigung bes Erbrechts verbunden sei; benn das sei die Hoffnung, burch welche er Maria alle die Jahre daher bei dem bisherigen Spftem festgehalten, sie von ihren alten Freunden getrennt habe. So war es ohne Bweifel: biefer Gesichtspunkt macht bie Politif und haltung Maria's in ben letten Jahren erst verständlich. Wenn er, so fuhr Moray fort, sein Bersprechen nicht wahr machen könne, so werde sie meinen, er habe fie betrogen: follte fie fich dann mit einem fatholischen Brinzen vermählen, in welche Lage wurde man gerathen 1)? Noch ein: mal ward das Gesuch an Königin Elisabeth gebracht. Aber auch unter diesen Umftanden mar fie nicht zur Genehmigung beffelben zu vermögen. Sie fagte, wenn Maria ihr traue und fich mit Leicester vermähle, so solle es sie nicht gereuen: aber diese Worte, die feine bestimmte Verpflichtung enthielten, hatten eber eine entgegengesette Wirkung auf Maria. In ber Hoffnung auf die Anerkennung ihres Erbrechts hatte fie ihre ganze zwangvolle Stellung bisher ertragen: fie hätte fich felbst zur Wahl eines Gemahls verstanden, durch die fie herabgewürdigt und beberricht zu werden fürchtete: benn wie hatte fich verhehlen laffen, daß sie durch dieselbe in eine fortwährende Abhangigkeit von der englischen Politik gerathen wurde? Mit aller ihrer Nachgiebigkeit und Unnäherung hatte fie jedoch nichts erlangt. Mismuth machte sich in einem beftigen Ausbruch von Thränen Luft: aber in diesem innern Sturm entschloß fie fich zugleich, die Verbindung mit Elisabeth fallen zu laffen und einer entgegengesetzten Bolitik Raum zu geben.

Den Erzherzog hatte sie beshalb abgelehnt, weil seine Besitzthümer zur Erreichung ihrer Absichten zu geringsügig, zu entsernt seien, als daß er ihr Hülfe leisten könne. Damals stellte sich ihr ein anderer Bewerber um ihre Hand dar, der ihr zwar keinen Zuwachs an Macht, aber eine Verstärkung ihrer Rechte zubrachte, die ihr sehr wünschenswerth erschien. Es war der junge Henry Lord Darnley, durch seine Mutter ebenfalls ein Nachsomme der nach Schottland vermählten Tochter Heinrichs VII, durch seinen Vater

<sup>1)</sup> Conversation mit Ranbosph. Bei Entser VI, 316. Moran sagt ism: the Queen would dis like and suspect him, because he had deceived her with promises, which he conto not realize: he was the coun sallor and devizer of that line of policy, which for the last five years had been pursued towards England, he was that hat induod her to defer to Elizabeth. — —

Matthew Graf Lennog ber Familie ber Stuarts angehörig, welche von Alexander, einem jungeren Sohne Jacobs Stuart, des Baters ber schottischen Könige, abstammte. In seiner Herkunft lag ein boppeltes Motiv ber Empfehlung für ihn. Man bemerkte, daß er in Schottland felbst die zahlreichen und angesehenen Stuarts, (auch Lord Athol gehörte zu ihnen), für sich habe; hauptsächlich aber, daß ein Sprökling diefer Che in England feinen Nebenbubler von gleichem Recht finden werde, was leicht der Fall sein könne, wenn der junge Darnley sich in eine Kamilie englischer Lords vermähle und bieser seine Rechte zubringe 1). Darnley war ein junger Mann, welcher durch schöne Körperbildung auffiel, hochgewachsen und wohlgebaut; er machte auf die Rönigin gleich bei feiner erften Erscheinung vielen Einbruck. Im Juli 1565 ward die Vermählung vollzogen und Beinrich Darnlet jum König ausgerufen: Die Berolde nannten, wenn fie königliche Proclamationen verkündigten, seinen Namen zuerst.

Er hatte sich bisher wenigstens öffentlich zum protestantischen Bekenntniß gehalten: auch jetzt besuchte er noch dann und wann die Predigt: nach kurzem Schwanken aber bekannte er sich zum Katholiscismus und zog durch sein Beispiel eine Anzahl von Lords mit sich fort. Das katholische Interesse bekam dadurch am Hofe ein entschiesbenes Uebergewicht.

Und nun zögerte Maria keinen Augenblick länger, sich den katholischen Mächten mit Entschiedenheit zu nähern. Sie brauchte in der That nicht zu fürchten, daß der König von Spanien durch die Zurückweisung seines Neffen beleidigt sein werde, sobald sie sich ihm übrigens anschloß. Indem sie ihm ihre Vermählung ankündigte, sorderte sie ihn nicht allein auf, sich des Nechtes anzunehmen, das ihr und ihrem Gemahl in England zustehe; sie bezeichnete ihn als den Mann, den Gott über alle andern erhöht habe, um die heilige katholische Religion zu vertheidigen, und bat ihn um seine Hülfe, damit sie in ihrem Neiche den Abtrünnigen widerstehen könne: so lange sie lebe, wolle sie mit ihm gegen Alle und Jede verbunden sein 1). Dies traf ganz mit den Gedanken zusammen, welche Philipp selbst hegte. Von dem Gehölz vor Segovia aus beauftragte er im October 1565

and the same of the same of the same of

<sup>1)</sup> Spottismood, History of the church of Scotland II, 25: if it should fall him to marry with one of the great families of England, it was to be feared that some impediment might be made to her in the right of succession.

<sup>1)</sup> Listlebourc, 24. Juli 1565 (Ebinburg), bei Labanoff VII, 430. v. Rante's Werte XIV.

auf eine Anregung bes Papstes ben Cardinal Pacheco mit der Erflärung, daß er nicht minder als der Papst selbst die Königin von Schottland zu unterstügen denke. Dabei musse man, bemerkte er, einen dreifachen Gesichtspunkt festhalten: einmal, daß sie ihre rebellischen Unterthanen bezwinge, was er für nicht schwer halte, da Elisabeth dieselben nicht unterstüßen werde, sodann, daß man die katholische Kirche in Schottland wiederherstelle, nichts würde ihm zu größerer Genugthuung gereichen: endlich das Schwerste, daß man ihr Recht auf den englischen Thron zur Anerkennung bringe: in alle dem wolle er die Königin mit seinem Rath und mit Geld unterstüßen: doch könne er nicht selbst hervortreten, es könne nur im Namen des Papstes geschehen 1).

Was man bisher von den Verabredungen zu Bahonne erzählte, hat sich, da die Anträge, die daselbst allerdings von den Spaniern geschahen, nicht angenommen wurden, als irrig ausgewiesen. Richt weniger umfassend aber erscheinen die Entschlüsse Philipps II an dieser Stelle; seine der Welt noch verborgene, aber ihm selbst zu vollem Bewußtsein gekommene Feindseligkeit gegen Königin Elisabeth, sein Entschluß, alles, was in seinen Krästen stehe, dafür zu thun, um Maria, wenn nicht jett, doch dereinst auf den englischen Thron zu setzen. Bon Schottland sollte die große Bewegung, die er vorhatte, ausgehen. — Ist es nicht so, daß wie später die Guisen, so damals Maria und ihre Anhänger in England und Schottland, wenn er sie unterstützte, Werkzeuge-in seiner Hand sein sollten?

Maria hatte das Glück, die tumultuarischen Bewegungen einiger Lords, welche sich ihrer Vermählung entgegensetzten, auseinander zu sprengen. Hierdurch befestigt, schickte sie sich noch zu ganz andern Dingen an. Sie empfing Geld von Spanien: Papst Pius V hatte ihr seine Unterstützung versprochen 2), so lange er noch über einen Kirchenkelch verfügen könne. Sie erwartete kriegsgeübte italienische Mannschaften von ihm: in den Riederlanden brachte man Geschütze und andere Kriegsbedürsnisse für sie zusammen. Auf Rom und Spanien gelehnt, meinte die muthige Königin zu jeder großen Unternehmung fähig zu werden.

Man fann nicht anders erwarten, als daß sie mit ber religiösen

<sup>1)</sup> Bergs. Apuntamientos 312. Das Schreiben felbst bei Dignet, II, App. E.

<sup>2)</sup> Saccinus, Historia societatis Jesu p. III, IXIII, No. 166.

Tendenz auch eine politische verbinden wurde. In jenem Schreiben macht fie Philipp II aufmerksam, wie gefährlich die Lehre ber vermeinten Evangelischen bem Fürstenthume sei 1): Meinungen, wie fie ber rucklichtslose Knor ihr personlich vortrug, über die durch die Religion gerechtfertigten Beschränfungen ber königlichen Gewalt, wollte fie, wie sich versteht, nicht bulben. Unerwarteter ift es, daß sie auch die Rechte, die der Adel der Regierung gegenüber in Anspruch nahm, fast mit einem Anflug von Doctrin in Frage stellte. grunde dieselben, so sagte fie, auf die Berdienste seiner Altwordern; wenn aber die Nachkommenschaft die Tugend derfelben abgesagt habe, die Ehre vernachläffige, nur noch für ihre Familien sorge, den König und seine Gesetze verachte und Verräthereien begebe: muffe auch bann. noch der Fürst seine Macht durch die ihre enge umschränken laffen? Ungeheure Blane, mit benen biese Fürstin sich trug: ben Katholicis: mus in Schottland herzustellen, ben Rampf gegen ben Abel; in welchem ihre Vorfahren unterlegen waren, wieder aufzunehmen, die protestantischen Meinungen niederzukämpfen, in diesem Sinne einmal Rönigin von England zu werben.

In ihrer Umgebung befand fich damals ein Italiener, David Riccio von Poncalieri in Piemont, der früher dem Erzbischof von Turin als Secretar gebient, bann in gleicher Eigenschaft ben Schmager besselben, Conte di Moretta, der als Gefandter des Herzogs von Savopen nach Schottland ging, dahin begleitet hatte. Er mußte fich italienisch und französisch gut auszudrücken, und besag überdies mufitalische Fertigkeiten 1). Da er gerade eine Stimme ausfüllte, Die in ber hauskapelle ber Königin vermißt wurde, so bat fie den Gesandten, ihn in ihre Dienste treten ju laffen. Gin blübender ichoner Mann war Riccio nicht; obwohl noch jung, machte er doch den Eindruck vorgerückter Jahre: er hatte etwas Mürrisches, Abstoßendes; aber er zeigte sich unendlich brauchbar und biensteifrig: und gewann von Tag ju Tag größeren Ginfluß. Er führte nicht allein bie auswärtige Correspondenz, von der jett alles abhing und für die er unentbehrlich war, - er befam bas Geschäft, ber Königin alles vorzulegen, was ihrer Unterschrift bedurfte, und baburch die unberechenbare Wirksam=

<sup>1)</sup> Fragment d'un Mémoire de Marie Stuart sur la noblesse. Labas noff VII, 297.

<sup>2)</sup> Mémoire adressé à Cosme I aus bem Archivio Mediceo ju Florenz, bei Labanoff VII, 65.

feit eines vertrauten Cabinetsecretärs; er sah die Fürstin, die an seiner Gesellschaft Wohlgefallen fand, so oft er wollte, und speiste an ihrer Tasel. James Melvil, dem sie den Auftrag gegeben, wenn er sehe, daß sie Fehler begehe, sie zu warnen, versäumte nicht, das in diesem Fall zu thun; er führte ihr die schlimmen Folgen zu Gemüthe, welche die Begünstigung eines Fremden nach sich ziehe: aber sie meinte, so enge könne sie ihr königliches Vorrecht nicht einschränken lassen ihm abzuhängen 2); man sagte sogar, der Secretär bediene sich eines mit dem Namenszug des Königs versehenen Handsiegels nach Belieben. Kein Wunder in der That, wenn dieser Einsluß ihm Feinde erweckte, zumal da er Geschenke nahm, die ihm reichlich zuströmten: doch kam die wirksame Feindseligkeit noch von einer andern Seite.

In dem englischen Staatsrath bemerkte man die Gefahr, die in einer abgewendeten Politik von Schottland lag. Der Vorschlag geschah, ihrem Fortgang burch einen Ginfall in Schottland auf einmal ein Ende zu machen: ober wenigstens zur Bertheidigung wollte man fich ruften, 3. B. Berwick befestigen, und bor allem bas Berständniß mit den schottischen Lords erneuern; Morah, den Maria vergeblich burch die Erinnerung an das Interesse ber Familie und an ben Sinn ihres Baters zu gewinnen suchte, hatte am liebsten Darnley geradezu in die hand der Englander geliefert. Seine offene Parteinahme bewirkte, daß er sammt seinen vornehmsten Freunden, Chatellerault, Glencairn, Rothes und einigen Andern Schottland verlaffen mußte: die Königin wies die Anmuthung des englischen Sofes. fie wieder aufzunehmen, in heftigen Worten von sich; für den Unfang bes März berief fie vielmehr ein Parlament, in welchem bie Verbannung berfelben bestätigt und ein Versuch der Restauration bes Ratholicismus gemacht werden follte. Gin folder war nicht fo schwer, ba die Schlüsse von 1560 noch immer nicht ratificirt waren. fatholischen Lords: Huntley, Athol und der allezeit schlagfertige Bothwell, der aus der Berbannung jurudgekommen, erschienen am Sofe: fie waren mit Riccio einverstanden.

<sup>1)</sup> James Melvil, Mémoirs 59.

<sup>2)</sup> Aus einer Depesche Randosphs bei Makintosh, History of England III, 73. David is he that worketh all, chief secretary of the Queen of Scotland, only governor to her good man. Sollte das Datum richtig sein?

Da geschah nun aber, daß die perfonliche Bereinigung, auf der alles beruhte, zwischen bem König, ber Königin und bem leitenden Secretar in das Gegentheil umschlug. Darnley, der nicht allein König heißen, sondern es sein wollte, verlangte die formliche Uebertragung der matrimonialen Krone, die ihm selbständige Rechte gegeben hätte, durch das Parlament. Die Königin ihrerseits wollte die höchste Gewalt ungeschmälert in ihrer Sand behalten: und wohl mag Riccio sie darin bestärft haben, da sein eigenes Ansehen darauf beruhte: Darnley schrieb ben Widerstand, ben er bei seiner Gemahlin fand, nicht so sehr ihrem eigenen Entschlusse zu, als bem Frembling bon niedriger Berkunft, gegen ben er nun einen heftigen Sag faßte. Sein Bater, Lennor, bem an ber Berftellung bes Ratholicismus an sich wenig lag, war hierin mit ihm einverstanden. Sie hielten für erlaubt, ben Eindringling, ber ihr haus an bem Ersteigen ber oberften Stufe ber Ehre zu hindern magte, und burch die vertraute Nähe, in der er zur Königin ftand, zu allerlei widerwärtigen Gerüchten Anlaß gab, bei Seite zu schaffen. Bu diesem 3wed setten sie sich, — benn von ihnen ift die Anregung ausgegangen, — mit ben protestantischen Lords in Berbindung. Diese sahen in Riccio einen principiellen Gegner, auch fie munschten ihn los ju fein; aber sein Tob allein konnte sie nicht befriedigen. Soeben sollte ein Parlament zusammentreten, von welchem fie nichts anders, als die völlige Berdammung ihrer vorigen Freunde, und lauter für sie felbst unheil= volle Beschlüsse erwarteten. Sie machten ben Umfturz dieses Systems zur Bedingung ihrer Theilnahme an der Beseitigung Riccio's. Der König willigte ein, daß Morah wieder an die Spite der Regierung gestellt werden sollte, wogegen ihm die matrimoniale Krone zugesagt marb.

Am 7. März begab sich die Königin nach dem alten Rathhaus von Sbinburg, um die für das Parlament nöthigen Sinleitungen zu treffen. Die Insignien des Reiches, Schwert, Krone und Scepter, wurden von den katholischen Lords Huntley, Athol und Crawfurd, den Häuptern derselben Häuser, die ihr einst schon in Frankreich ihr Bündniß angeboten hatten, vorangetragen. Der König hatte abgeslehnt, an der Ceremonie Theil zu nehmen. Sie ernannte die Lords der Artisel, die von jeher einen maßgebenden Einsluß in den schottischen Parlamensen ausübten, und gab den Bischöfen ihre Stelle unster denselben zurück. Wie die Königin sagt, war ihre Absicht, die Herstellung der alten Religion zu fördern, und die Rebellen von den versammelten Ständen verurtheilen zu lassen. In Holhrood hatten

außer huntlen und Athol auch Bothwell, Fleming, Levingston, James Balfour Aufnahme gefunden, alles Männer, die für die Restauration des Katholicismus, oder für die Herstellung der Macht ber Krone Bartei ergriffen: wie fehr mußte es auffallen, bag bie Königin Huntlen und Bothwell, welche für Verräther erklärt worden waren, Zutritt in ben geheimen Rath gewährte. Wenn bas Barlament Beschlüffe faßte, die diesem Borgange entsprachen, so mar ju erwarten, daß sofort das Werk politischer und religiöser Reaction unter thätiger Theilnahme wie bes Papftes, von dem bereits einiges Geld eingelaufen war, so auch anderer fatholischer Mächte, mit welden Riccio die Kbnigin in Zusammenhang erhielt, beginnen würde.

Bewiß eine Gefahr für die Lords und ben Protestantismus; fein Augenblick mar zu verlieren, wenn man sie abwehren wollte; aber ber Bersuch bazu empfing burch bie wilden Sitten ber Zeit und bes Landes ben Charafter ber Gewaltsamkeit, welcher ihn zur Fabel ber Jahrhunderte gemacht hat. — Das Ereigniß hat so weitreichende Wirkungen gehabt, daß auch wir ihm eine Erörterung widmen muffen.

In ben niedrigen, engen und trüben Räumen von Holproodhouse findet sich ein Keines Gemach, wohin sich die Königin zuruckzog, wenn sie allein sein wollte: es hing burch eine innere Treppe mit ber Wohnung des Königs zusammen. hier saß Maria am 9. März 1566, es war eines Sonnabends, mit ihrer natürlichen Schwester, Gräfin von Arghle, ihrem natürlichen Bruder, ber bie Bache im Balaste befehligte, Laird of Creich, und einigen andern Mitgliebern ihres Saushaltes, unter benen auch Riccio mar, beim Abendeffen, als der König, den man etwas früher erwartet hatte, erschien und bei seiner Gemahlin vertraulich Plat nahm. In diesem Augenblick aber traten noch Andere ein, die man nicht erwartete. Es war Lord Ruthven, der es übernommen hatte, die Rache des Königs und des Landes an Riccio zu vollstrecken, mit einigen Gefährten; unter seinem pelzverbrämten Ueberkleid fah man Waffen und Panzer: erschrocken fragte die Königin, was ihn in diefer ungewohnten Stunde herführe. Er ließ sie nicht lange in 3weifel. "Ich sehe hier einen Menschen", sagte Ruthben, "ber einen Plat einnimmt, welcher ihm nicht gebührt; von einem Dienstboten, wie dieser, wollen wir uns in Schottland nicht regieren laffen", 1) und schickte fich an, hand an ihn zu legen.

Riccio nahm seine Zuflucht in ihre Näbe; die Königin erklärte.

<sup>1)</sup> Volemo quel galante la e non volemo esser governati per un servitor, Brief an Cofimo I, in Toscana bei Labanoff VII, 92.

einen Angriff gegen ihn als Hochberrath bestrafen zu wollen, aber vor ihren Augen wurden die Schwerter entblößt, über ihre Schulter hinweg verwundete man Riccio und schleppte ihn fort: auf dem Flur und an der Treppe ist er mehr als funfzig Wunden erlegen: man will ben eigenen Dolch bes Königs an bem Leibe bes Ermorbeten gesehen haben. Dies mag bezweifelt werben, benn so ernstlich war seine Eifersucht mit nichten; hat er boch gleich barauf gesagt, er stehe für die Ehre seiner Gemablin ein. In dem Getummel hat er nur eben die hand ausgestreckt, um fie vor einem perfonlichen Unfall zu schützen. Für bie Lords, welche, indem fie bas Gewaltsamfte aus: übten, boch nicht ihre gange Zufunft magen wollten, reichte es bin, daß er zugegen war: seine Anwesenheit sollte ihre Handlung autorifiren und straflos machen. Nach vollbrachtem Mord kehrte Ruthven aur Rönigin gurud und erklärte ihr, ber Ginfluß, ben fie Riccio gestattet habe, sei ihnen unerträglich gewesen, seine Rathschläge zur Berstellung ber alten Religion, seine Reindseligkeiten gegen die Gro-Ben des Landes, seine Berbindungen mit fremden Fürsten; er fünbigte ihr die Rückfehr der verbannten Lords, mit denen sich die übrigen zu einer entgegengesetten Politik vereinigen würden, unumwunden an. Denn nicht auf Riccio allein war es abgesehen: zu gleicher Beit waren die Lords Morton und Lindsah, die unter ber Sand eine Anzahl zuverlässiger Leute versammelt hatten, mit denselben berangerückt und hatten die Zugange des Schlokhofes besett. Ihre Absicht war, alle ihre Gegner, die sich um die Königin versammelt hatten, in ihre Sand zu bringen. Indem die Aufmerksamkeit auf Die Ermordung Riccio's geheftet war, gelang es ben meiften Bebrohten ju entfommen. Alle Andern, bie nicht jur Sofhaltung gehörten und sich noch in dem Balast antreffen ließen, wurden ohne Rücksicht entfernt: Die Königin ward wie eine Gefangene behandelt 1). Noch besaß sie, als die angestammte Fürstin, eine gewisse Popularität: in ber Stadt regte fich eine Bewegung zu ihren Gunften, aber biese hatte doch in den protestantischen Antipathien ein Gegengewicht: eine Erklärung bes Königs reichte hin, sie zu beschwichtigen. Um nächsten Tage erschien eine Proclamation in seinem Namen, welche bie schon eingetroffenen Mitglieder bes Parlaments bedeutete, auscinanderzugeben.

<sup>1)</sup> Queen Mary to the Archbisho of Glasgow: 2. April 1566 bei Reith und Labanoff. Bon ben Berichten fiber bies Ereigniß ber wichtigste und am meisten zuverläffige.

Soviel war hiedurch errreicht, daß an feine Berstellung bes Katholicismus, noch an eine gesetliche Berfolgung ber verbannten Lords zu benken war; vollständig wurde jedoch ber ursprüngliche Plan nicht burchgeführt. Wie es scheint, war die Stimmung bes Landes nicht so weit vorbereitet, daß die Königin ihrer Macht hätte beraubt werden können. Und nicht so leicht ließ sich die muthige Fürstin bezwingen. Bor allem gelang es ihr, ihren Gemahl, bem ja die Uebermacht der Lords selbst nachtheilig war, wieder für sich zu gewinnen, er half dazu, daß fie flieben konnte, und begleitete fie auf ber Flucht. Als sie einmal nach einem festen Blat gerettet war, sammelten sich ihre Anhänger um sie; sie stellte sich an die Spike einer wenn auch kleinen Seeresmacht und nahm die Sauptstadt in Besit; die vornehmsten Theilnehmer an dem Attentat von Holprood. Morton und Ruthven flüchteten aus bem Lande. Auf ihre alten Plane tam fie barum nicht gurud: fie fnupfte vielmehr die fruheren Berhältnisse an, ihr halbbruder Moray bekam wieder Ginfluß, Die alten Mitglieder bes geheimen Rathes ftanden ihm gur Seite, nach einiger Zeit durfte Morton gurudfehren. Die Fremben fanden, baß Schottland so ruhig sei, wie jemals.

Aber diese anscheinende Ruhe verbedte ein Zerwürfniß, welches noch schwerere Verwickelungen herbeiführen sollte. Die Königin hatte erst nach der Sand den Antheil, den ihr Gemahl an der Ermordung Riccio's genommen, in Erfahrung gebracht: er selbst also hatte biese Beleidigung ihrer königlichen Ehre veranlagt, durch die fie sich tief verwundet fühlte: wie hatte fie jemals wieder Berg ju ihm faffen fönnen? Und an den Lords, von denen Darnley im Augenblick der Entscheidung abgefallen war, fand er feine Stüte mehr. Wie weit blieb er davon entfernt, die matrimoniale Krone, oder auch nur wirklichen Einfluß zu erlangen: er fab fich von ben Geschäften mehr als je ausgeschloffen und verachtet. Bei ber Taufe feines Kindes in Stirling mochte er, ber Bater, nicht erscheinen, obgleich er im Palast war: er fürchtete, eine offenbare Migachtung zu erfahren. Sein Zuftand erfüllte ihn mit Beschämung: oft bachte er baran, bas Reich zu verlaffen und traf Vorbereitungen bazu. Aber feine Beschwerben klarlegen und beweisen, dazu war er doch nicht fähig: er mußte bor bem versammelten geheimen Rath bekennen, daß er feine nennenswerthen Rlagen habe.

Die Königin ihrerseits hat zuweilen den Wunsch zu erkennen gegeben, eines solchen Gemahls wieder entledigt zu werden. Ihre Ehe mit ihm auflösen zu lassen, konnte sie jedoch nicht wohl denken, ba es nur burch eine Nichtigkeitserklärung geschehen konnte, burch welche bann ber Knabe, bessen sie eben genesen war, auf den ihre vereinten Rechte erben sollten, zugleich für illegitim erklärt worden wäre. Man hat ihr gesagt, es würden sich Mittel sinden lassen, die Sache burchzuführen, ohne Nachtheil für ihren Sohn. Sie hat ihre Freunde gewarnt, nicht etwas zu unternehmen, was ihr helsen solle, aber noch mehr Leid bereiten könne.

Wie man einander gegenüberstand, ergiebt sich daraus, daß auf der einen Seite Darnley und sein Bater Lennor mit der katholischen Partei anknüpften: — sie sollen einen Plan gefaßt haben, um der Königin zum Trotz, im Namen ihres soeben geborenen Sohnes die Regierung zu ergreisen 1): — auf der andern aber die übrigen Barone sich das Wort gaben, nicht ihn, sondern nur die Königin anzuerkennen. Zwischen einigen von ihnen ist bereits ein Bund geschlossen worden, welcher von Sir James Balfour herrührte, der dort in Holprood zum Tode durch den Strang bestimmt gewesen war, um den König, der ein Thrann und ein Feind des Abels sei, gegen den man sein Leben sichern musse, mit Gewalt aus der Welt zu schaffen.

So bereitete sich alles zu einer abermaligen Katastrophe vor; ein neues persönliches Verhältniß der Königin brachte sie zum Aussbruch.

Unter ben Magnaten von Schottland that sich James Hebburn, Earl von Bothwell, durch eine stattliche jugendkräftige Gestalt, kühnen Mannesmuth, der sich in tausendfältigen Abenteuern bewährt hatte, und entschiedene Gesinnung besonders hervor. Obgleich dem Bekenntniß nach Protestant, hatte er sich der Regentin ohne Wanken angeschlossen, und der Königin schon, da sie noch in Frankreich war, seine Hülfe zugesichert. Durste man sich wundern, wenn Maria, in dem Gedränge der Parteiverbindungen um sie her, vor allen Dingen eines persönlich ergebenen Freundes bedürstig, an diesem zuverlässigen und thatkräftigen Mann eine Stüße suchte? Wie sie überhaupt nichts höher schäte, als kühne und tapsere Thaten, so hatte sie ihm oft ihre Bewunderung ausgedrückt; aber noch mehr als dies: man kam nicht zweiseln, daß sie sie sie sie sie nich in ein leidenschaftliches Verhältniß zu ihm

112.5

Company of the control of the second of the control of the control

<sup>1)</sup> That the king . . . suld take the prince our son and crown him and being crownit as his father suld tak upon him the government. Maria an ben Erzbischof von Glasgow, bei Labanoff I, 396.

fortreißen ließ. Wer fennt bie Sonette und liebestrunkenen Briefe nicht, die sie an ihn gerichtet haben soll? Ich möchte die letteren nicht in jedem Worte für acht erklaren; durch die mehrfache Neber: setzung - aus bem frangösischen Driginal, welches verloren gegangen ift, in das schottische Idiom, aus diesem in das lateinische, und bann gurud in bas frangofische, wie fie jest vorliegen, - mogen fie manche Veränderung erlitten haben: nicht jeden Ausbruck barf man betonen und im Lichte späterer Ereignisse ausbeuten : aber in ber Hauptsache find sie ohne Zweifel acht: fie enthalten Umftanbe, bie damals Riemand fonst wissen konnte und die fich hernach als wahr erwiesen haben; kein Mensch in ber Welt hätte fie erfinden tonnen 1). Es scheint nicht, als ob die Zuneigung Maria's ju Both. well von ihm in derfelben Beife erwiedert worden fei: in allen ihren Briefen und Gedichten befämpft fie zugleich eine Nebenbuhlerin, welche in seinem Bergen ben Borgug zu haben scheint. Es war bie eigene Gemahlin Bothwells, mit ber er fich erft bor Rurgem bermählt batte: sie hielt fich zuweilen bei ihm in ber Nähe bes hofes auf, aber er trug Sorge, daß die Königin nichts von ihrer Anwesenheit erfuhr. Ihm lag, benn er war bor allen Dingen ein ehrgeiziger Gewaltmensch, nur insofern etwas an ber Liebe ber Königin und an bem Besitz ihrer Person, als berselbe ihm Theilnahme an ihrer Macht gewähren und die höchste Gewalt in Schottland verschaffen konnte. Dazu aber war noch etwas anderes nothwendig; ber König mußte aus bem Wege geräumt werben. Wie einst Darnley mit ben politischen Gegnern Riccio's sich jum Attentat von Solvrood vereinigte, fo verband fich nunmehr Bothwell mit ben Feinden Darnley's, welche biese Absicht schon gefaßt hatten, zu bessen Ermordung. Unter Denen, die er anging, befand sich auch diesmal Morton: er verlangte eine Erklärung ber Rönigin, daß fie nicht dagegen fei: Bothwell vermochte eine folde nicht herbeizuschaffen.

Aber, wird man sagen, war nicht die Königin selbst mit in bem Verständniß? Hat sie nicht ihren Gemahl, der in Glasgow erfrankt war, absichtlich von dort nach Edinburg zurückgeführt, und ihm da eine einsame Wohnung nicht weit vom Palast gegeben, unter dem Borwand, daß die reinere Luft zu seiner Genesung beitragen werde, in

<sup>1)</sup> Bergi. Robertson: Dissertation on kings Henrys murder Works I, History of Scotland 243. — Aus einem Schreiben von Thuanus an Camben (1606) ergiebt sich, wie viel Milbe es schon bem tostete, sich eine feste Meinung zu bilben.

der That aber, um ihn desto sicherer dem Verderben zu überliefern? So bat man von jeher meiftens angenommen: felbst ihre Unhanger, die eifrigsten Katholiken haben sich damals dazu hingeneigt, an eine weniastens connivirende Theilnahme ber Königin zu glauben 1). Noch eine andere Auffaffung aber gab es in jener Zeit: nach welcher bas beffere Berhältniß, welches amischen Gemahl und Gemahlin wieder eintrat, keineswegs erheuchelt, sondern sehr wahr und ihre völlige Aussöhnung und Wiedervereinigung ju erwarten gewesen ware: in ber Königin hatte die gurudfehrende Reigung gu ihrem Gemahl mit der Leidenschaft für Bothwell gefämpft: dieser ware durch die Beforgniß, daß ihm feine Beute und ber Breis feines Ehrgeizes ent= geben möchte, angetrieben worden, die Ausführung seiner Absicht zu beschleunigen 2). Und psychologisch ließe sich bas Ereigniß auf diese Weise noch am besten verstehen. Aber die Ueberlieferung ist boch nicht so gut bezeugt, daß sie sich hiftorisch behaupten ließe. Mich beucht: ein Dichter könnte fie ergreifen: benn barin liegt ein Vortheil ber poetischen Darftellung, daß fie auch eine minder begründete Ueberlieferung annehmen und berselben folgend die Tiefen bes Gemüths erschließen fann, jene Abgrunde, in benen die Sturme ber Leibenschaften toben, und die Sandlungen geboren werden, welche den Gesetzen und ber Sittlichkeit Hohn sprechen und boch in ber Menschen: seele tiefe Wurzeln haben. Die Informationen, auf welche eine bistorische Darstellung angewiesen ift, reichen nicht so weit: in unserem Falle laffen fie es bei gewiffenhafter Brufung zu einer beftimmten Ueberzeugung über den Grad der Theilnahme nicht kommen. Nur baran kann kein Zweifel sein, bak auch biesmal Chraeis und Macht-

<sup>1)</sup> Monsenor de Moreta... anadio (an seine Erzählung von bem Erzeignis) algunas particularidades, que en juicio del embajador probaban o inducian mucha sospecha que la reina avia sabido y aun permetido el suceso. Apuntamientos 320. Mit großem Unrecht hat man die Sache in das Bereich der religiösen Controversen gezogen.

<sup>2)</sup> In der Sammlung zur Geschichte der Zeiten Kaiser Maximisians II, welche Simon Schardius dem 4. tomus rerum germanicarum einverseibt hat (p. 45), freisich nicht authentisch, doch auf dem beruhend, was man damas in Schottsand sir wahr hiest. Sie sautet: Rex cum illa se accedente ita suaviter sermones commutat, ut reconciliatae annulum daret, hoc pacto, ut illa se in lectum conjugalem intra duos dies admitteret. Erant in aula, qui hanc offensionem placari minime vellent, unde, priusquam rex voti compos sieret, eum e medio tollere constituerunt.

begier eine große Rolle spielten. Wenn Bothwell einmal gesagt hat, er wolle verhindern, daß Tarnley den Schotten den Fuß auf den Nacken setze, so sprach er damit zugleich den Sinn der übrigen Magnaten aus. Doch hat er sein Attentat ohne deren Theilnahme, nur durch seine eigenen Diener vollzogen !). In jenem Haus ließ er unter dem Zimmer, in welchem Darnley schlief, Pulver anhäusen, um ihn in die Luft zu sprengen: von dem Getöse dei der Eröffnung der Thür erschreckt, sprang der junge Fürst aus dem Bett; indem er sich retten wollte, ward er sammt dem Pagen, der bei ihm war, erdrosselt: indeß war das Pulver angegangen und das Haus zertrümmert worden 2).

So war bas Entfekliche geschehen: Die Nachricht babon erfüllte bie Menschen zunächst mit jener Neugier, welche sich an bunkle und die höchsten Kreise berührende Ereignisse allezeit knüpft: weitergebend beschäftigte man sich mit der Frage, wer nun den schottischen Thron besteigen und ber Königin seine Sand reichen wurde, - unter ben übrigen Bewerbern hielt auch Leicester jett die Zeit für sich und für bie Erneuerung guter Berhältniffe amischen England und Schottland für gekommen, — aber indem berbreitete fich ju Jebermanns Erftaunen und Grauen bas Gerücht, die Königin werbe fich mit bem Manne verbinden, dem man den Mord ihres Gemahls zuschrieb. Man ift bor ihr auf die Knice gefallen, um ihr ben Schimpf, ben fie baburch über sich hereinziehen, und felbst die Gefahr, in die sie ihr Rind bringen wurde, vorzustellen. Man hat ihr Briefe aus England gezeigt, in benen ihr ber Berlust aller ihrer Aussichten auf ben enalis schen Thron angefündigt wurde, wenn sie diesen Schritt thue: benn badurch werde ber Berbacht, ber fich auf ber Stelle regte, als habe fie an der Ermordung ihres Gemahls Antheil gehabt, bestärft werben. Allein schon war fie ihrer selbst nicht mehr Meisterin. Bothwell that in diesem Augenblick überhaupt, was er wollte. Er sette bei ben Lords, welche ihn fürchteten, seine Freisprechung von ber-Theilnahme an bem Mord bes Königs und fogar die Beistimmung zu der Bermählung mit der Königin durch. Er sagte laut, er wolle sich mit der Königin vermählen, wer auch immer dagegen sei, möge fie selbst wollen ober auch nicht. Und wenn Maria jemals wieber

<sup>1)</sup> Trial of James Earl Bothwell. Statetrials.

<sup>2)</sup> Bericht bes Runtius, ber mit ben Nachrichten bei Scharbius ziemlich gufammentrifft.

zur Herrschaft im Lande kommen, die Lords ihre Rache fühlen lassen wollte, so mochte ihr Bothwell als der einzige Mann erscheinen, der ihr dazu behülflich sein könne. Halb freiwillig, halb gezwungen, gerieth sie in seine Gewalt, und dadurch in die Nothwendigkeit, ihm ihre Hand zu geben. Ein erzbischössliches Ehegericht fand in einer verwandtschaftlichen Beziehung zwischen Bothwell und seiner Gemahlin einen Anlaß, seine bisherige Ehe aufzulösen 1). Bothwell wurde zum Herzog von Orkneh ernannt: er begann die königliche Gewalt in seinem Sinne auszuüben; seine Freunde, auch die Theilnehmer am Morde wurden befördert 2).

Wie ware aber zu erwarten gewesen, daß die Lords eine Macht, die sie in Darnley's Händen nicht hatten dulden wollen, in den viel gefährlicheren Bothwells ertragen hätten? Gegen diesen fanden sie volle Unterstügung des Bolkes, das durch die Schuld, welche die Königin hatte oder man ihr beimaß, mit moralischem Widerwillen wider sie erfüllt, seine Lopalität nur noch im Gegensatz gegen sie äußerte; eine allgemeine Besorgniß für ihren Sohn gab sich kund, der von dem Mörder des Baters ebenfalls bedroht werde.

Unter einer Fahne, auf welcher ber ermordete König und sein Kind, das letzte um Schutz flebend, abgebildet waren, rückte ein stattlicher Heerhausen gegen die Schlösser heran, wo die Neuvermählten sich aushielten. Bothwell, der in den gegnerischen Lords nur eben Nebenbuhler sah, die ihn um die große Stellung beneideten, zu der er sich aufgeschwungen hatte, meinte mit dem Aufgebot, das sich auf das Wort der Königin um ihn herschaarte, sie alle zu Paaren zu treiben. Aber in dem entscheidenden Augenblick ergriff die Stimmung des Landes auch seine eigenen Leute; statt schlagen zu können, mußte er flüchtig werden. Er hat als Seeräuber in den nordischen Meeren leben müssen: denn im Lande war seines Bleibens nicht mehr. Die Königin gerieth in die Gewalt der Lords, die sie nach dem sessen Stinnen:

<sup>1)</sup> Der Beichtvater Maria's erzählte bem spanischen Botschafter auf bessen Bessen, que el caso se habia consultado con los obispos catolicos y que unanimemente havian dicho que lo podia hacer (casarse) por que la muger de Bodwell era pariente sua en quarto grado.

<sup>2)</sup> Angleichning Cecifs. She committed all autority to him and his compagnons, who exercised such cruelty as none of the nobility that were counsel of the realm, durst abide about the Queen.

fees erbaut hatten, Lochlevin, brachten und als Gefangene festhielten.

In Frankreich hatte man nicht ganz vergessen, daß sie einst die Königin dieses Neiches gewesen war; ein seuriger Vorkämpfer der Katholiken vermaß sich wohl, wenn man ihm ein paar tausend Hatenschillen vermaß sich wohl, wenn man ihm ein paar tausend Hatenschillen gebe, sie den Schotten zum Trotz aus ihrem Gewahrsam befreien zu wollen; aber Katharina Medici, die ohnehin keine Freundin von ihr war, wies das weit von der Hand 1), da man so manches andere Eisen im Feuer habe. Mit einem gewissen Nachdruck nahm sich dagegen Elisabeth ihrer gefährdeten Nachdarin an. Aber schon waren die Schotten über das Verhalten von England mißverzgnügt und beklagten sich laut, daß ihnen seit dem Vertrage von Leith nichts Gutes von dort begegnet sei 2); sie waren entschlossen, keine Rücksicht auf sie zu nehmen, ihre Sache für sich selber durchzussühren.

Ihre Bahn war ihnen mit Bestimmtheit vorgezeichnet. . Sie hatten Riccio ermordet, fich gegen Darnley verschworen, Bothwell verjagt: besonders deshalb, weil Alle ihnen eine ftarke höchste Macht aufzulegen suchten: unmöglich konnten sie zulassen, daß die Königin, gereizt und beleidigt wie sie war, wieder zur Ausübung ihrer Gewalt gelange. Vor allem ward Königin Maria dahin gebracht, zu Gunften ihres Sohnes auf die schottische Krone Verzicht zu leisten, und für die Zeit der Minderjährigkeit deffelben ihren Bruder Morah zum Regenten zu ernennen. Unverweilt wurde hierauf die Ceremonie ber Salbung und Rrönung in beinabe grotester Form an bem Rind vollzogen 3). Zwei Superintendenten und ein Bischof setzten ibm bie Krone auf ben Ropf, welche die anwesenden Lords zum Zeichen ihrer Beistimmung berührten; zwei von diefen, Morton und hume, fcmuren dann im Namen bes neuen Königs, Jacobs VI, daß berfelbe bie nunmehr in Schottland geltende Religion aufrecht erhalten und alle Feinde berfelben befämpfen werde.

- 1) Norris an Elisabeth 23. Jult 1567 bei Bright I, 260.
- 2) Throfmorton an Cecif: upon other accidents (seit Leith) they have observed such things M. H. My's doings, as have tended to the danger of such as she had dealt withall. Bright 251.
- 3) Casberwood II, 384. Modo che ha usato la regina di Scotia per liberarsi; aus bem Florentinischen Archiv bei Labanoss VII, 135.

Als hierauf Morah, ber sich selbst nach Frankreich verbannt und an der letten Katastrophe, die er voraussah, keinen Theil genommen hatte, zurückehrte, konnte er die Regierung wieder in dem Sinne führen, wie früherhin, nur mit noch größerer Selbständigkeit. Ein Barlament ward berufen, das nun erst die im Jahre 1560 gemachten Satzungen zu Gunsten der Kirche bestätigte, und auch über die eingezogenen geistlichen Güter eine Berfügung traf, die es dieser möglich machte, zu existiren.

So unheilvoll für Maria entwickelte sich ihr Versuch, die Combination zu durchbrechen, welche die Bedingung ihrer Regierung in Schottland bilbete, und eine Restauration der alten firchlichen und politischen Formen zu versuchen. Vor der Macht, die sie hatte stürzen wollen, ging die ihre unter.

Doch war sie noch nicht gemeint, sich dem zu unterwerfen. Hauptfächlich boch wieder durch ein perfonliches Berhältniß, das fie mit bem jungen Georg Douglas anknüpfte, ber fich Hoffnung auf ihre Sand machte, gelang es ihr, aus ihrem Schloß, über ben See zu entkommen, ked und verwegen, wie sie allezeit war. In bem Lande gab es Liele, die so hoch über bem Bastard Carl von Moran ju fteben meinten, bag fie es für einen Schimpf hielten, ibm ju geborchen: diese Alle sammelten sich um sie; und wie fie benn am erften Tage nach ihrer Flucht ihre Abdankung widerrief, so verbanden sie fich, fie wieder auf ihren Thron zu feten. In dem Bunde, an beffen Spite die Hamiltons standen, finden wir acht Bischöfe und zwölf Aebte: benn zugleich bie Herftellung ber fatholischen Kirche war im Plane: ein ansehnliches Seer ward zu diesem Zweck ins Keld gebracht. Aber Moray und die Seinen waren doch die stärkeren, fie repräsentirten die geordnete Staatsgewalt, ihre Kriegspolfer maren die geübtesten. Die Königin, welche auf einer naben Anbobe, bei Langsphe, bem Zusammentreffen ber beiberseitigen Streitfrafte jufah, mußte erleben, daß die Ihren, ohne bem Feinde Schaben jugefügt zu haben, - Moray foll nur Ginen Mann verloren haben, - auseinander getrieben wurden: Moray felbst verhinderte bas Niebermachen ber Flüchtigen. Noch immer schien ihre Sache ihrer Umgebung nicht ganz verloren, benn noch waren nicht alle ihre Freunde im Felbe erschienen; noch gab es feste Blage, wohin sie sich zurudziehen konnte. Allein nicht auf bloße Bertheidigung, sondern auf Bewältigung ihrer Gegner war ihr Ginn gerichtet. Da ihr bas, was fie foeben gefeben, feine hoffnung bazu in Schottland ließ, fo

faßte sie ben Gebanken, sich von ber Königin von England Hülfe zu holen. Denn in den ftartsten Ausdrucken hatte diese ben schottiichen Baronen ihr Miffallen über die Behandlung ihrer Königin ju erkennen gegeben, die weder mit göttlichen noch menschlichen Gefeten im Einklang sei, und ihnen gebroht, die Rechte der verletten fürst: lichen Burbe an ihnen ju rachen. Sie hatte einft an Maria felbst einen Ebelstein als Pfand ihrer Freundschaft geschickt. Maria ward von ihrer Umgebung gewarnt, auf diese Berficherungen nicht fest zu trauen. Aber fie pflegte nun einmal ihre Entschlüffe in leibenschaft: licher Aufwallung zu faffen, und war bann von ihren Meinungen nicht abzubringen. Durch haiben und Wälber, über Stock und Stein, ohne leinen weiblichen Dienstboten, ohne ein anderes Mahl zu finden, als das schottische Haferbrod, Tag und Nacht sette fie ihren Weg nach der Kuste fort, von wo sie sich auf einem kleinen Boot nach Carlisle begab. Ihre Seele dürstete banach, die Rebellen ju unterwerfen: ihre feste Zuversicht war, die Königin Elisabeth in ben Rampf gegen dieselben mit sich fortzureißen: sie kam nicht, eine Buflucht zu suchen, sondern Mannschaften und Sulfleistung zu gewinnen.

## Biertes Capitel.

## Berflechtung der allgemeinen politisch=religiösen Frrungen.

Forscht man nach bem Grunbe, aus welchem Philipp II seinem bisherigen Verhältniß zu. England entsagte, und für die Königin der Schotten Partei nahm: so liegt derselbe vor allem darin, daß der Sieg der protestantischen Ideen in England eine für das Regiment, das er in den Niederlanden aufrichtete, unerträgliche Rückwirfung ausübte. Wenn er dann doch dieser Königin in ihren Bedrängnissen keine Hilbe Bülfe leistete, wiewohl einmal Erkundigungen eingezogen worden sind, wie das geschehen könne, so rührt auch das wieder von den in den Niederlanden ausgebrochenen Unruhen her, deren Dämpfung alle seine Ausmerksamkeit und Kraft beschäftigte.

Im Jahre 1568 ward ber Herzog von Alba ber Niederlande Meister: er konnte bereits der französischen Regierung, welche eine von den Hugenotten ihr abgezwungene Abkunft wieder gebrochen hatte, eine ansehnliche Truppenmacht zu Hülfe schicken: der allgemeine Religionöfrieg warf sich nach Frankreich, und auch hier gewannen die katholischen Streitkräfte nach und nach die Oberhand.

Unter biesen Umständen war es, daß Maria Stuart Hussen suchend in England erschien. Wenn in den Niederlanden die Be-wegungen der Großen und die protestantischen Tendenzen zugleich niederzeschlagen worden waren: so hatten dieselben dagegen, ebenfalls vereinigt, in Schottland einen ent chiedenen Sieg davon getragen. Sollte Elisabeth sich mit Maria verbinden, um sie zu bekämpfen?

Elisabeth misbilligte die Handlungen der schottischen Magnaten gegen ihre legitime Königin; die Unhänger der schottischen Kirchenform v. Nante's Werte XIV. fielen ihr bereits in England beschwerlich: aber wie viel fie auch an ihnen zu tabeln hatte, in ben großen Gegenfäten ber Welt waren fie ihre Berbundeten. Maria bagegen gehörte dem großen Spftem bes Lebens und Denkens an, mit welchem sie und ihre Minister gebrochen hatten. Was fie auch früher versprochen haben mochte, so meinte fie unter gang veränderten Umständen nicht daran gebunden zu fein 1). Batte fie Maria wieder herftellen wollen, fo murbe fie bie Infel allen ben Ginfluffen eröffnet haben, benen fie biefelbe verschließen wollte. Und auch nach Frankreich wollte fie Maria nicht ziehen lasfen, benn fo lange fich biefe Gurftin früher bafelbst aufgehalten, habe England feinen ruhigen Tag gehabt: ohne Zweifel hatte fich ber bort vorwaltende katholische Gifer ihrer Ansprüche auf ben englischen Thron sofort bemachtigt. Gin Bersuch ward gemacht, die schottischen Magnaten mit ihrer Königin wieber auszuföhnen; da aber hiebei die Schuld an dem Morde bes Königs untersucht wurde, - nun erft famen jene Briefe Maria's an Bothwell zu allgemeiner Kunde fo wurde die Entzweiung vielmehr größer und wahrhaft unverföhnbar.

Man fängt an, Mitleid mit der Königin der Schotten zu fühlen, zumal da ihr Antheil an dem Berbrechen, das man ihr Schuld gab, doch nicht eigentlich zu Tage liegt. Freiwillig war sie nach England gekommen, um eine Hülfe nachzusuchen, auf die sie sich Rechnung machen durfte: aber die große Politik verhinderte nicht allein, daß ihr dieselbe geleistet wurde, sondern ließ auch rathsam erscheinen, sie in England zurückzuhalten. Clisabeth und ihre Minister gewannen es über sich, das Interesse der Krone Dem vorzuziehen, was an sich recht und geziemend war. Von der Bühne der Welt verschwand Maria damit nicht: sie bekam vielmehr durch ihre Anwesenheit in England, wo ihr die Einen ein unmittelbares Recht auf den Thron, die Anderen ein solches wenigstens an die Nachsolge zuschrieben, eine überaus bedeutende Stellung; nicht allein Unbequemlichkeiten, sondern sehr ernstliche Gefahren sind daraus für die englische Regierung hervorgegangen.

<sup>1)</sup> Ranbolph behauptet, bag bas Berfprechen vor bem Tobe Darnley's gegeben worben fei. Strppe, Annals III, 1, 234.

<sup>2)</sup> Daß man von Ansang an barauf gebacht hätte, ist nicht anzunehmen, bie Königin hatte sich früher einmal bagegen erklärt. We fynde her removing either into this our realm or into France not without great discommodities to us. Schreiben an Throsmorton bei Bright I, 253.

Gleich im Jahr 1569 in einem Augenblick ber Ueberlegenheit ber katholischen Streitkräfte in Frankreich und ben Niederlanden hat ber Oheim Maria's, Cardinal von Lothringen, dem König von Spanien ein Offensivbündniß gegen Königin Elisabeth angetragen 1). In den innern französischen Kriegen ersochten dieselben damals in ein paar großen Schlachten den Sieg. Wer wollte sagen, welches der Erfolg gewesen sein würde, wenn dei dem noch wenig befestigten Zustand von England ein Anfall der vereinigten katholischen Mächte auf dasselbe unternommen worden wäre?

Aber barin liegt bas Leben und bas Schickfal von Europa, daß die großen allgemeinen Gegenfätze immer durch die besonderen ber verschiedenen Staaten burchbrochen werden. Philipp wollte die Bundesgenoffenschaft der Frangosen nicht, die ihm unzuverlässig, weit aussehend, und felbst wenn fie jum Siege führte, gefährlich vorkam. Er erklärte mit der größten Bestimmtheit, daß er an nichts bente, als an die Unterwerfung seiner Rebellen, ju benen bamals auch die Moriscos gehörten, an die vollständige Beruhigung ber Niederlande; von einer Rriegserklärung gegen England wollte er nichts hören. Die nach allen Seiten bin schwierige Stellung biefes Fürsten und feine natürliche Sinnesweise find für die Geschichte ber zweiten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts maßgebend gewesen. Das große Biel, bie Berftellung und Ausbreitung ber katholischen Religion, verliert er keinen Augenblick aus den Augen, aber er verfolgt es boch nur mit Rudficht auf feine besonderen Interessen. Er pflegt alles zu erwägen, langsam vorzugeben, in zweifelhaften Lagen an fich zu halten, gefährliche Unternehmungen zu vermeiben. Offener Krieg ist nicht in seinem Sinne: er liebt geheime Einwirkungen.

Im November 1569 kam es in England nicht ohne Antheil des spanischen Gesandten, vornehmlich aber unter dem Eindruck der in Frankreich erfochtenen katholischen Siege, von denen auch Maria Stuart zu erkennen gab, daß sie ihre tiefste Seele erfreuten, zu offener Rebellion. Vornehmlich die nördlichen Grafschaften erhoben sich, wie einst 1536 und 1549. Wo der Aufstand die Oberhand gewann, wurde das Commonpraherbook, zuweilen wohl auch die

<sup>1)</sup> Gonzalez, Apuntamientos 338. Aus bem Short memoryall von 1569 in Hapne's Statepapers, 585, in bem sich jedoch auch manches Unrichtige findet, ergiebt sich doch, daß man an die Berbindung beiber Aronen gegen England glaubte mit dem "ernest desyre, to have the quene of Scotts possess this crown of England."

englische Bibelübersetung verbrannt, und die Messe wieder hergestellt. Noch waren viele Magnaten, vor allem eben im Norden katholisch gefinnt. Un ber Spite ber bamaligen Emporung ftanben bie Berepe von Northumberland, die Nevilles von Westmoreland, die Cliffords von Cumberland; Richard Morton, ber fich für die Revilles erhob. ehrwürdig in seinem grauen Saupthaar, von einer Schaar blübender Söhne umgeben, trug bas Kreuz als Feldzeichen bor feinem Beer: baufen ber. Der Abel wollte nicht eigentlich die Königin fturzen, aber er wollte sie nöthigen, ihre Regierung zu andern, ihre bamaligen Minister zu entfernen, und bor allem bas Thronfolgerecht Maria Stuarts anzuerkennen, mas biefer eine überaus zahlreiche Clientel in England gemacht, und die Königin ichon an fich wefentlich beschränkt haben wurde. Aber die Regierung befaß biesmal eine noch unzweifelhaftere Ueberlegenheit als selbst im Jahre 1549. Gie mar bem Borhaben zeitig genug auf die Spur gekommen, um es in feinem erften Entstehen zu brechen, und hatte sofort die Königin der Schotten aus dem Bereich der Bewegungen entfernt. Der Befehlshaber bes Nordens, Thomas Ratcliffe, Carl von Suffer, einer ber Belden ber Königin, ber fich auch in ganz andern Berhältniffen wacker und tadellos verhalten und einen ber reinsten Namen hinterlassen hat, begegnete, obwohl nur auf seine eigenen Streitfrafte angewiesen, ben Rebellen mit einem ansehnlichen Beere, bem fie um so weniger Stand halten mochten, da fie vernahmen, daß noch andere Truppen gegen fie im Anzug begriffen feien. Die die Ballade eines nordischen Ministrels sagt, ber goldgehörnte Stier ter Nevilles, ber filberne Salbmond ber Berchs verschwanden aus bem Felde: die Säupter felbst nahmen die Alucht über die schottische Grenze, ihre Beerhaufen gingen auseinander, ihre ausgesprochenen Unhänger mußten mit ben härtesten Strafen bugen. Biele, die sich schuldig mußten, traten, um biesen zu entgeben, zur Bartei ber Königin über.

In den Tagen des Sieges aber empfing der innere und äußere Krieg gegen die Königin erst seine lebendigste Anregung durch das Oberhaupt des katholischen Glaubens. Papst Pius V, der in Königin Elisabeth die Beschirmerin aller Feinde des Katholicismus sah, hatte die lange vordereitete und disher zurückschaltene Excommunicationsdulle gegen sie ergehen lassen. Im Namen Dessen, der ihn auf den obersten Ahron des Rechtes eihoben habe, erklärte er Elisabeth des Reiches, dessen königin zu sein sie behaupte, verlustig: er entband darin nicht allein ihre Unterthanen des ihr geleisteten Sides: wir verbieten, fügte er hinzu, ihren Baronen und Bölkern, den Be-

fehlen bieser Frau und ihren Gesetzen fortan zu gehorchen, ebenfalls bei Strafe ber Excommunication 1). Eine Kriegsankundigung im Sinne Jnnocenz III: die Empörung wird darin beinahe als ein Berweis bes Glaubens betrachtet.

Es bilbet gleichsam einen bewußten Gegensat gegen die Bulle und die darin ausgesprochene Entsetzung der Königin, wie diese im Sahre 1571 ihr Parlament eröffnete. Sie erschien im Reichsornat, ben golbenen Reif auf bem Saupt. Bu ihrer Rechten fagen bie Bürdenträger ber anglicanischen Rirche, zu ihrer Linken die weltlichen Lords, auf den Wollfaden in der Mitte die Mitglieder des geheimen Rathes, an ben Seiten ftanden die Ritter und Burger bom Unterhaus. Der Groffiegelbewahrer erinnerte die Berfammlung an die letten Jahre bes Friedens, in welchen — beispiellos für England fein Blut vergoffen worden fei; nun aber brobe berfelbe burch bie Einwirkungen von Rom gestört zu werden. Alle waren einstimmig, bag man diesem Beginnen mit dem vollen Nachdruck der Gesetze begegnen muffe. Es ward für Hochverrath erklärt, die Königin als keterisch ober schismatisch zu bezeichnen, ihr Unrecht auf ben Thron zu leugnen, ober ein foldes irgend Jemand sonst zuzuschreiben. Man verponte es als Staatsverbrechen, jum Katholicismus ju befehren, Beiligthumer, die der Bapft geweiht habe, oder Absolutionen deffelben in England einzubringen. Wie nahm die Kirche, welche bas Meiste von dem hierarchischen Herkommen beibehielt, doch wieder einen so entschieden antipäpftlichen Charafter an. Der Suprematseid ward auch für solche Stellen am Hofe und im Lande unerläglich, wo man ihn bisher nicht geforbert hatte. In ber geiftlichen Gewalt ber Ronigin fah man das Palladium bes Reiches.

In bieser Form erschien ber Religionskrieg in England. In großen Schaaren suchten und fanden die protestantischen Flüchtlinge aus den Niederlanden und Frankreich daselhst eine Zuflucht; man hat berechnen wollen, daß sie damals den zwanzigsten Theil der Einzwohner von London bildeten, und an vielen andern Stellen waren sie angesiedelt. Aber auch die feurigen Leidenschaften, die auf dem Continent zur Herstellung des Katholicismus führten, wirkten auf

<sup>1)</sup> Sentenza declaratoria contra Elisabetta, che si pretende reina d'Inghilterra. Bei Catena, Vita di Pio V, 309. — Bemerkenswerth ist bas Busammentreffen ber Bulle, 3. B. in Beziehung auf die huomini heretici et ignobili, welche in ben königlichen geheimen Rath eingebrungen seien, mit bem Manifest ber letzten Rebellion.

bie katholischegläubigen Altengländer zurud, und brachten unter bem Einfluß spanischer ober italienischer Parteigänger immer neue Versuche eines Umsturzes ber Regierung hervor.

Gleich bamals ift, es fann fein Zweifel baran fein, Bergog Thomas von Norfolk, ber fast als ber vornehmste ber Magnaten bes Reiches betrachtet werben konnte, mit einem folden umgegangen. Einige Zeit vorher hatte man ben Bedanken gehegt, bag feine Bermählung mit Maria Stuart bazu beitragen fonne, die allgemeine Ruhe in beiden Reichen herzustellen: Königin Elisabeth mar aber babon gurudgekommen: er hatte ihr Brief und Siegel gegeben, bag er ohne ihr Vorwissen, in feine Unterhandlung barüber treten werbe. Dennoch ließ er fich burch einen italienischen Wechsler, Roberto Ribolfi, ber fich schon lange in England aufhielt, nicht allein zu einer neuen Berabredung zu biefem Zwede, sondern zu hochverratherischen Planen verleiten. Norfolf befag eine unermegliche Clientel unter bem Albel von beiden Religionsparteien: und da er fich nicht fofort katholisch erklären wollte, so meinte er auch die protestantischen Lords für sich zu haben, wenn er fich mit Maria Stuart vermähle, welche Viele von diefen als die rechte Erbin bes Reiches betrachteten. Den Papft ließ er um Billigung bes Verfahrens ersuchen; aber er versprach, ohne Rüchalt hervorzutreten, wenn eine spanische Macht in England lande: er versicherte, nicht auf sein eigenes Emporkommen sei seine Abficht gerichtet, sondern nur dabin, die Infel unter Ginem Fürsten zu vereinigen, die alten Gesetze und die katholische Religion wiederberaustellen. In ihm selbst find diese Gedanken wohl nicht entsprungen, sie wurden ihm von Ridolfi an die Sand gegeben, der die Instructionen selbst verfaßt hat, mit denen ihn Norfolf und Maria an ben Papst und ben König von Spanien abordneten 1). Ribolfi war mit einer papstlichen Vollmacht an Maria geschickt worben, und von Rom aus mit Gelb versehen. Als er nun mit seinen Instructionen, bie ja eigentlich nichts enthalten, als bie Unnahme feiner Borfcbläge, wieber in Rom erschien, ward er, wie fich benken läßt, mit Freuben aufgenommen: ber Papft, ber bas Beil ber Welt von biefen Unter-

<sup>1)</sup> Die Instructionen, welche Maria und Norfolf ihrem italienischen Agenten sür den römischen Stuhl gaben, sind in dem vaticanischen Archiv ausbewahrt und bei Labanoff III, 221 gebruckt. Aus Leslie's Ausbruck (negociations bei Anderson III, 152), daß der Herzog mit Ridols durch einen Mr. Backer unterhandeln ließ, — because he had the italian tongue, — und daß diesem dann alle Pläne mitgetheilt worden seien (the whole devises), sollte man schließen, daß Norfolk überhaupt ziemlich in fremden Sänden war.

nehmungen erwartete, empfahl sie dem König Philipp. Auch in Spanien fanden sie vielen Eingang. Man erstaunt, mit welcher Unbefangenheit der Staatsrath über einen Handstreich, durch den ein italienischer Parteigänger die Königin sammt ihren Käthen auf einem ihrer Landhäuser aufzuheben sich anheischig machte, zu Rathe ging. Der König überließ zulet die Entscheidung dem Herzog von Alba. Der wäre an sich sehr dafür gewesen, aber er zog in Betracht, daß ein mißlungener Versuch einen allgemeinen Anfall von allen Seiten gegen die kaum besiegten, gährungserfüllten Niederlande hervorrusen werde. Er meinte, nicht eher dürfe sich der König erklären, als dis es den Verschworenen gelungen sei, die Königin in ihre Hand zu bringen, lebendig oder todt. Wenn Korfolk seine Erhebung davon abhängig machte, daß eine spanische Truppenmacht in England lande, so forderte Alba, daß man der Königin schon Weister geworden sei, ehe sein Herr seine Theilnahme kundsebe 1).

Indem man aber auf diese Weise Briefe und Botschaften wechselte, denn Ridolfi hielt für nöthig, mit seinen Freunden in England
und Schottland in Verbindung zu bleiben, hatten die wachsamen Minister Elisabeths bereits alles entdeckt. Noch ehe Ridolfi in Spanien angelangt war, machte Elisabeth dem französischen Gesandten
eine Andeutung über die Aufträge, die ihm die Königin der Schotten gegeben habe 2). Noch hatte diese keinerlei Antwort von Spanien empfangen, als ihr der Graf von Sprewsburt, in dessen Gewahrsam zu Shefsield sie sich damals besand, die Entwürfe, mit benen sie umgegangen war, vorhielt, und ihr eine neue Beschränkung ihrer Freiheit als Strafe dafür ankündigte: weiter wollte Elisabeth damals noch nicht gegen sie gehen. In Spanien und Jtalien erwartete man noch die Schilderhebung des Herzogs von Norfolk, als er schon gefangen geseht war. Elisabeth sträubte sich lange, ihn der Abndung der Gesehe zu überlassen, aber für ihre persönliche Sicher-

<sup>1)</sup> Lo que se platico en consejo 7. Julio 1571. Einige anbere wichtige Actenstücke in Appendix V zu Mignets Histoire de Marie Stuart II.

<sup>2)</sup> Schon am 16. April hatte ber französische Gesanbte, indem er mit Elisabeth über die Bollziehung bes verabredeten Tractates sprach, bemerkt: qu'elle a quelque nouvelle offence contre la dite reyne d'Ecosse, was nichts anders gewesen sein wird, als die erste Kunde von der am 10. April in Dover erfolgten Berhaftung eines Dieners von Ridolfi, der dann auf der Tortur alles bekannte.

heit hielten die Ihren eine Execution für unerläßlich. Auf dem Schaffot im Tower hat Norfolk gesagt, er sei der erste, der unter Königin Elisabeth an diesem Ort sterbe: möchte er auch der letzte sein. Alles Bolk rief Amen.

Der Entwurf dieser Erhebung war mehr von Italien und Rom als von Spanien ausgegangen: König Philipp hat feinen thatfach: lichen Antheil daran genommen, der Herzog von Alba fich einem folden eher entgegengesett: aber man braucht nur ihre Correspondenz anzusehen, um inne zu werden, wie ganz fie boch von ber Sache er: griffen waren. Den Krieg gegen Elisabeth ju führen, nicht im eigenen Namen, sondern im Namen und zur herstellung der Rechte der Königin von Schottland, hatte ber Politik Philipps II recht eigen entsprochen: er meinte, eine solche Belegenheit werde fich nicht wieder finden; man muffe fie wahrnehmen, und die Sache fo rafch ju Enbe führen, wie möglich, damit Frankreich sich nicht betheiligen konne. Wenn Alba die Schwierigkeiten aufgahlt, die fich bem Borhaben augenblidlich entgegenstellten, so verspricht er boch, mit allem, was er habe und vermöge, mit Leib und But bie Buniche bes Königs jur Ausführung ju bringen: Gott werde ihm jum Lohne für feinen religiösen Gifer ichon noch andere gunftige Gelegenheiten schicken 1).

Königin Elisabeth entfernte den spanischen Gesandten, Gueran de Espes, der an dem Entwurse Ridolfi's, sowie an dem letten Aufftand unleugdar Antheil genommen hatte, aus England; sowie er in Brüffel angesommen war, sammelten sich die englischen und schottischen Ausgewanderten um ihn, und übergaben ihm mancherlei neue Entwürse zu einer Indasion, für die er ein offeneres Ohr hatte, als der Herzog von Alba. Bald auf Schottland, bald auf Frland, bald auf England selbst sollte ein Ansall versucht werden.

Es ist nicht anzunehmen, daß man in England jedes Wort gefannt hätte, das hiebei geäußert wurde, oder aber daß alles gegründet gewesen sei, was man daselbst glaubte. Aber von Jahr zu
Jahr erfüllten sich die Gemüther immer mehr damit, in Philipp II
ben großen Feind der Religion und des Landes zu sehen. Auf dem
Gebiete der gelehrten Literatur ist in dieser Beziehung die Üebersetzung
bes Demosthenes vom Jahr 1570 merkwürdig. Was da Demosthenes.

<sup>1)</sup> Vendran otras ocasiones en tiempo di V. M. per pagarle dios el celo, con que tam caldamente abraza este su negocio. Contestation del duque di Alba bei Gonzale; 450.

gegen Philipp von Macedonien in Bezug auf die Athenienser sagt, findet der Uebersetzer auf Philipp II anwendbar; mit den Worten des alten Redners fordert er die Engländer zum offenen Kriege auf: ", denn wie es damals war, so ist es jetzt, so wird es immer sein."

Dazu fühlte sich aber Elisabeth auch ihrerseits nicht geneigt, noch vorbereitet. Zur See sielen in seeranderischem Krieg mancherlei Feindseligkeiten vor: in der Politik stand man einander schroff gegen- über: zum offenen Bruch, Stirn gegen Stirn, war man jedoch von keiner Seite geneigt.

Bor allem hielten die Engländer für nothwendig, nun mit der andern der beiden großen Nachdarmächte in ein gutes Vernehmen zu treten. Es kam ihnen zu Statten, daß eine vermittelnde Tendenz in Frankreich zur Herrschaft gelangte; die englischen Gesandten haben an dem Project der Vermählung zwischen Heinrich von Navarra und Margarethe von Balois sehr lebendigen Antheil genommen. Benn dann der Sieg von Lepanto die Herzen der Anhänger der Spanier mit neuen Hoffnungen schwelte, so trug die Eisersucht, die er in den Franzosen erweckte, vornehmlich dazu bei, daß sie, von Spanien und dem Papst zurücktretend, zu einem Bündniß mit England die Hand boten. Die beiden Mächte versprachen einander gegenseitige Unterstügung gegen jeden Angriff, aus welchem Grunde ein solcher auch immer unternommen werde. Sine spätere Erläuterung hat ausdrücklich bestätigt, daß auch der Grund der Religion darunter begriffen sei 1).

Hieburch nach bieser Seite gesichert, schritt die Königin zur Ausführung eines Gedankens, welcher unermestliche Wirkungen haben sollte. Es ist nicht eine bloße, etwa aus dem Erfolg geschöpfte Bermuthung, wenn man annimmt, daß sie durch die Berbindungen des Königs Philipp mit ihren Rebellen ein Recht zu erhalten gemeint habe, mit den abgefallenen Unterthanen des Königs in Berbindung zu treten: sie hat das dem französischen Gesandten einst selbst ausgesprochen: im Gespräch ihre Stimme dämpsend, sagte sie ihm, da Philipp ihren Staat beunruhige, so halte sie sich nicht mehr zu der Rücksicht verpslichtet, die sie bisher in den niederländischen Jrrungen auf ihn genommen habe.

<sup>1)</sup> De la Mothe Fénélon au roi de France 22. Dec. 1571. Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de la Mothe Fénélon IV, 317.

So verhält es sich nicht, daß sie Geusen, die sich vor den Berfolgungen Alba's auf das Meer gerettet hatten, in den entscheidenden Angriffen, die sie nunmehr auf Brielle und Bließingen unternahmen, mit eigener Macht unterstützt hätte: aber kaum bedurfte es dessen, es war schon genug, daß man ihre Gesinnung kannte; sie ließ den Dingen nur eben ihren Lauf; sie verhinderte nicht, daß der Anfall der seegewaltigen Nebellen Philipps II auf die Niederlande durch die Flüchtlinge, die sich in England aushielten, namentlich Wallonen, und durch Engländer unterstützt wurde. Man hat alsdann in Bließingen 400 Wallonen und 400 Engländer gezählt: 1500 Engländer lagen vor der Stadt, um die Angriffe der Spanier abzuwehren. Französische Mannschaften nahmen in entsprechender Anzahl Theil. Sie sind später alle abberusen worden; aber indeß hatte der Aufruhr einen Bestand gewonnen, der es den Spaniern unmöglich gemacht hat, die Niederlande zu überwältigen.

Wie einst mit den schottischen Lords gegen die Regentin und die Königin von Schottland, so trat Elisabeth nunmehr mit der niederländischen Empörung gegen den König von Spanien in Berbindung. In dem ersten Falle hatte sie Philipp II selbst, in dem

zweiten Frankreich auf ihrer Seite.

Darin lag nun aber bas große Mittel, um bor ben spanischen Angriffen Ruhe zu haben. Mehr als je war es für Philipp II noth: wendig, alle Streitfrafte, über die er verfügen konnte, in bem nieberländischen Kriege zu verwenden. Die Königin nahm an demselben noch nicht unmittelbaren Antheil: und Philipp mußte alles vermeiden, was sie bazu hätte reizen können. Ihre Absicht war nicht, die Losreißung ber Provinzen herbeizuführen; fie verlangte aber bie Entfernung ber Spanier aus benfelben, die Beobachtung ber Provinzialverfassungen, und vor allem eine gesicherte Freiheit für bas prote-Im Jahre 1575 trug fie bem König ihre stantische Bekenntniß. Bermittelung an, nicht ohne jugleich ein eigenes englisches Unliegen. Die Erleichterung der strengen Religionsgesetze in Bezug auf die englischen Sandelsleute in den spanischen Landen, zur Sprache zu bringen: ber König hat barüber bas Gutachten bes Großinguisitors vernommen. Gleich als hatte er felbft bafür fein konnen. Bang im Sinne ber Königin war die Bacification von Gent im Jahre 1576, in welcher das Uebergewicht ber Stände, und die Freiheit der Religion für die vornehmften nördlichen Provinzen festgesett ward. Bur Aufrechterhaltung derfelben trug fie fein Bebenfen, ein Bündniß mit den Staaten zu schließen, und in beffen Rolae eine englische Truppenschaar nach den Niederlanden geben zu laffen.

Sie machte davon dem König selbst Meldung und forderte ihn auf, den Statthalter, der den Frieden zu stören suche, — es war Don Johann, sein Halbbruder, — abzurusen, die Stände in seine Enade aufzunehmen: sie meinte darum nicht mit ihm zu brechen.

In Rom war damals der Gedanke gefaßt worden, eben Don Johann von Desterreich, ben Sieger von Lepanto, jur Restauration bes Ratholicismus im westlichen Europa voranzuschicken. Gine feurige, von den fatholischen Principien durchdrungene, von dem lebenbigsten Ehrgeig, etwas ju sein in ber Welt, etwas auszurichten, ergriffene Natur. Die Frländer wünschten ihn sich jum König; er follte Maria Stuart aus bem Gefängniß befreien, ihre Rechte zugleich in Schottland und in England geltend machen, und an ihrer Seite ben Thron ber im katholischen Sinne vereinigten britannischen Reiche besteigen. Maria bot gern die Sand bazu, wie sie ja schon längst eine Vermählung in das spanische Haus gewünscht hatte. Wahrscheinlich geschah es, um biefer Combination festeren Boben zu berschaffen, daß fie für den Fall, daß fich ihr Sohn nicht katholisch erwiese, ihre Rechte an den Thron von England auf den König von Spanien, ober Den von seinen Angehörigen, ben er in Verbindung mit bem Bapft dazu bezeichnen wurde, zu übertragen bereit mar 1). Denn wen konnte fie mit ben letten Worten anders meinen, als eben Don Johann, ber bamals mit ben Guifen in enger Berbindung stand, welche sie ebenfalls bem König auf das dringenoste empfiehlt. Aber sie hatte zugleich ihr Augenmerk auf Schottland gerichtet. Da waren ihre Gegner, Morah und Lennor bem Meuchelmord erlegen; unter den folgenden Regenten Mar und Morton hatte Maria boch noch immer so viele Anhänger, daß diese es nicht hätten wagen fönnen, wozu fie von England aus aufgefordert wurden, Maria nach Schottland fommen zu laffen und vor Gericht zu ftellen: ihre eigene Macht würde baburch gefährbet worden sein, Maria glaubte auch bort alles so gut für eine Unternehmung Don Johanns vorbereitet zu haben, daß, wie fie fagt, unfehlbar ein Umfturg ber schottischen Regierung erfolgt sein wurde, wenn Philipp II die Sand dazu geboten hatte. Und welch ungeheures Intereffe fnupfte fich fur ibn baran! Eine Ueberwältigung bes Infelreichs, ohne beffen Bezwin-

<sup>1)</sup> Zestamentsentwurf bei Labanoff IV, 354. Je cedde mes droits, que je pretends et puis pretendre à la couronne d'Angleterre et autres seignuries et royaulmes en dependant au roy catholique ou autres des siens qu'il luy plaira, avesque l'advis et consentement de S. S.

gung, wie sein Bruder ihm vorstellte, die Niederlande nimmermehr besiegt werden würden. Aber auch jetzt scheute er einen offenen Bruch. Ueberdies waren ihm die Unruhe, der Thatendurst seines Bruders, seine Berbindungen, die schon nach Spanien zurückwirkten, widerwärtig; zu einem entscheidenden Schritt entschloß er sich nicht.

Wie oft war er von jeher aufgeforbert worden, sich der Bevölkerung Frlands anzunchmen, wo nationale und religiöse Gegenfätze der Bevölkerung wider die Herrschaft von England ankämpsten! Einer der vertrauten Agenten, die er insgeheim dahin schickte, versicherte ihn, von neun Zehntheilen der Einwohner werde er angesleht, sie in seinen Schutz zu nehmen und ihre Seele zu retten, d. h. ihnen die Messe, die sie nicht mehr öffentlich seiern dürsen, zurückzugeben: ihre Urverwandtschaft mit der iberischen Bevölkerung, dahin zielende Prophezeiungen alter Zeit, das große politische Interesse bringen sie zur Sprache. Philipp war nicht abgeneigt, eine Unternehmung zu versuchen; aber er forderte die Theilnahme von Frankreich, ohne Zweisel um die Gegenwirkung dieser Macht in den niederländischen Angelegenheiten zu brechen: eine Bedingung, die durch keine Dazwischenkunft von Kom annehmbar zu machen war.

Wollte Papst Gregor XIII etwas gegen Frland unternehmen, so mußte er es auf eigene Hand thun. Man crlebte das sonderbare Schauspiel, daß an den Küsten des Kirchenstaates eine Expedition gegen Frland ausgerüftet wurde. Dem mächtigen irischen Häuptling Fitzmaurice kam ein päpstlicher Kriegsoberster aus Bologna zu Hülfe. Sie beherrschten die irischen Bezirke weit und breit und machten Einfälle in die englischen: eine Zeit lang waren sie zwar nicht eben gefährlich, aber doch sehr unbequem.

König Philipp war damals in einer Unternehmung begriffen, die ihm noch näher lag, als selbst die niederländische: er führte sein Erbrecht auf Portugal durch, ohne weder durch das Widerstreben eines einheimischen Prätendenten, noch durch die Gegenwirkungen der curopäischen Mächte daran gehindert zu werden.

Im Gegensatz zu biesem Erfolg, burch welchen die spanische Monarchie der phrenäschen Halbinsel und aller Colonien im Often wie im Westen Meister wurde, war es für die beiden andern Mächte um so nothwendiger, zusammenzuhalten. Wohl traten auch zwischen ihnen mancherlei Ursachen zum Haber ein. Wie hätte nicht das gräßliche Ereignis der Bartholomäusnacht alle Antipathien der Engländer auswecken sollen, wie des Protestantismus überhaupt! Elisabeth ließ sich durch ihren Vertrag nicht abhalten, die französsischen

Protestanten auf die Beise, wie sie es liebte, ohne daß man es ihr nachweisen konnte, zu unterstützen. Unter Carl IX hat fie bazu bei: getragen, daß sie nicht untergingen, unter Beinrich III, daß sie wieber zu einer gewiffen politischen Stellung gelangten: eben zu biefem 3wed führte Pfalzgraf Casimir beutsche mit englischem Geld geworbene Streitfräfte nach Frankreich. Catharina Medici hat ihr oft zum Borwurf gemacht, daß fie eine Politik beobachte, wie einst Ludwig XI. Aber das gemeinsame Interesse ber beiden Reiche war doch allezeit wirksamer, als diese Differengen; oft und lange hat man sogar über eine noch engere Bereinbarung unterhandelt. Die Bermählung ber Königin Elisabeth mit bem jungsten Sohne Catharina's ward einmal für so gut wie gewiß gehalten; diefer erschien bereits felbst in England. Wir vermeiden hier den Gang dieser Unterhandlungen zu begleiten. Die Theilnahme, die fie erwecken, endigt doch in Unlust, da sie sich immer um ihr Ziel bewegen, und es nie erreichen. Aber vielleicht verlohnt es sich ber Mühe, ber Gründe zu gebenken, die bafür und bagegen in Betracht famen.

Dafür war vor allem, daß England eine Berbindung zwischen Spanien und Frankreich, zunächst zu Gunsten der Königin von Schottland verhindern müsse. Und gewiß war der englischen Politik in Schottland nichts so sehr zu Statten gekommen, als das gute Bernehmen mit Frankreich. Noch viel mehr aber schien sich erreichen zu lassen, wenn Frankreich und England sich auf immer vereinigten. Sie würden dann den König von Spanien nöttigen können, mit den Niederländern einen Frieden, der diesen ihre Freiheiten sichere, zu schließen und wenn er denselben nicht beobachte, Grund haben, einen Theil der Provinzen gemeinschaftlich in Besitz zu nehmen. Sollte aus der Vermählung Nachkommenschaft entspringen, so würde das allen Attentaten auf Elisabeths Leben ein Ende machen und die Erzgebenheit der Unterthanen mächtig stärken.

Dagegen aber war, daß die Königin durch die Vermählung in unangenehme persönliche Verhältnisse gerathen, und das Land einen französischen König so ungern sehen dürfte, wie einst einen spanischen. Und wie dann, wenn ein Sohn aus dieser Vermählung entspringe, dem zugleich der französische und der englische Thron gehöre: sollte England durch einen Vicekönig regiert werden? Welchen Widerspruch werde die Welt wider die Verbindung dieser mächtigen Reiche ersheben, in welche Verwickelungen könne sie führen! Schottland werde sich wieder an die Franzosen anschließen: man werde sich die Niederslande und die deutschen Fürsten entsremden.

and the district of the state o

Die Mitglieder bes geheimen Rathes, nachdem sie alles erwogen hatten, sprachen sich doch zulet mehr dagegen aus. Sie empfahlen die Beibehaltung des bisherigen Spstems: Unterstützung der Protestanten, namentlich auch in Frankreich, ein gutes Einverständniß mit dem König von Schottland, Erhaltung der Religion und der Gerechtigkeit in England: so werde man jeder Bedrohung des Königs von Spanien gewachsen sein 1).

Einen Verbündeten hatte dieser Fürst jedoch, gegen welchen diese Borkehrungen nicht hinreichen konnten, den Orden der Jesuiten und die Seminarien englischer Priester, die unter bessen Leitung standen.

Ausgewanderte junge Engländer, die auf den niederländischen Universitäten ftudirten, maren, um das fatholische Briefterthum unter ben Engländern nicht untergeben zu laffen, noch in ben Reiten Alba's ju Douah in ein Collegium vereinigt worben, bas bann bei bem wachsenden niederländischen Aufstand nach Rheims verlegt wurde. Bapft Gregor XIII war nicht zufrieden, diese Anstalt mit einer monatlichen Spende ju unterftuten; er hatte ben Chrgeig, Gregor bem Großen nachzuahmen und eine unmittelbare Einwirfung auf England auszuüben: in Rom felbst stiftete er ein Seminar zur erneuerten Bekehrung biefes Landes. Er überwies hiezu bas altenglische, que gleich die Erinnerung an Thomas Bedet bewahrende Sospital. Die junächst Aufgenommenen geriethen jedoch in Streit mit einander, man fab bier in Rom ben alten Gegensatz ber Balichen und ber Sachsen aufwachen, endlich bebielten die letteren die Oberhand: burch sie selbst hauptsächlich geschah es, daß das Institut den Jesuiten übergeben ward. Nicht lange hierauf begann es seine Thätigkeit. Bei ber Aufnahme ward einem Jeben bie Berpflichtung aufgelegt, seine Rräfte zur Ausbreitung ber katholischen Lehre in England angumenden; icon im April 1580 konnte fich eine Gesellichaft von breizehn Priestern, nachdem sie ben Segen bes Papstes empfangen, zu diesem Zweck auf den Weg machen. Die vornehmsten unter ihnen waren Robert Barsons, ber als Krieger, und Ebmund Campion. ber als Raufmann verkleibet Eingang fand. Der erste wandte sich nach Glocester und hereford, der andere nach Oxford und Northampton: sie felbst und die Freunde, die ihnen folgten, fanden überall

<sup>1)</sup> Conference at Westminster towching the Queens marriage with the Duke of Anjou 1579. Egerton Papers 78. Suffer, ber früher eine etwas abweichende Meinung geäußert hatte, ift mit unterschrieben.

eine reiche Ernte 1). Man hatte es so eingerichtet, daß sie Abends bei den vorbestimmten Gastfreunden eintrafen: sie hörten daselbst Beichte, und ertheilten den Gläubigen ihren Rath. Früh am Morgen predigten sie und brachen dann wieder auf; man pflegte ihnen bewaffnetes Geleite zu geben, um sie vor jedem Unfall zu schützen.

Rugleich barauf waren die Formen des Kirchendienstes in England berechnet, daß es auch den Katholiken möglich bleiben follte, baran Theil zu nehmen. Wie Biele hatten bas bisher gethan: vielleicht einen Rosenkranz oder ein katholisches Gebetbuch in ben Sanben! Das vornehmfte Bestreben ber in bas Land gurudfehrenden Seminarienpriester war nun, dies abzustellen: selbst von gleichgültis gem Berkehr mit ben Brotestanten mahnten sie ab. Die Staatsmänner ber Königin erstaunten, wie fehr mit Einem Mal die Zahl ber Recufanten anwuchs; aus ber geheimen Breffe gingen Schriften von aggreffivem, übernus gehäffigem Inhalt hervor; an vielen Stellen wurde bie Königin wieder als unrechtmäßig, usurpatorisch, nicht mehr als Rönigin bezeichnet. Man verschärfte hierauf bas System ber Represfion, das bereits in Folge ber Bulle Papft Bius V in Gang gefett, ber Regierung der Königin den Ruf der Grausamkeit gemacht hat. Auch bie Katholiken legten ihre Marthrologien an. Giner ber ersten Priefter, beren Hinrichtungen fie aufführen, Cutbert Mahne, ist von ber Jury beshalb verdammt worden, weil er die Bulle nebst einigen Agnus Dei in fremde Behausungen mit sich führte 2). Junge Leute hat man verurtheilt, weil fie sich in die überseeischen Seminare begeben Auf den Bunsch der Missionare erläuterte Papft Grewollten. gor XIII die Bulle dahin, daß die in derselben über Alle, welche ben Befehlen ber Königin gehorfam feien, ausgesprochene Ercommunication so lange vertagt sein solle, bis es möglich werbe, diese gegen die Königin felbst, auf ber sie lasten bliebe, in Ausführung zu bringen 3). Eine Einschränkung, welche die Gefahr aber eber noch

<sup>1)</sup> Sacchinus, Historia societatis Jesu III, 1. VII, 1. VIII, 96.

<sup>2)</sup> Perche contro alle leggi d'Inghilterra egli havesse portato seco una bollo papale, alcuni grani benedetti et agnus dei. Martyrio di Cutberto Maino, bei Pollini Istoria eccl. delle rivolutioni d'Inghilterra S. 499. Shabe, daß der treffliche Hallam nicht die ersten Berichte zur Hand hatte.

<sup>3)</sup> Facultates concessae Rob. Personio et Edm. Campiano 14. April,

verstärkte. Die Katholiken konnten sich ruhig halten, bis die Rebellion möglich war, bann wurde sie Pflicht. Die Gerichtshöfe suchten nun die angeklagten Briefter bor allem zu einer Erklärung über die Bultigfeit ber Bulle und biefer Berpflichtung ju nöthigen. hielt sich zu ber äußersten Strenge gegen biese Menschen berechtigt, welche , sich in dem Reiche einschleichen, auf Antrieb des vornehmsten Keindes, des Bapftes, und die Bergen der Unterthanen mit verberblichen Doctrinen vergiften." 1). Auf biefen Grund hin fand Campion den Tod: Parsons entfam. Gewiß nicht so Biele find umgebracht worden, wie man in der fatholischen Welt gahlen wollte, aber doch wahrscheinlich auch mehr, als bie Staatsmänner von England juga: ben. Diese blicken dabei, daß die Berfolgung nicht der Religion gelte: und in der That liegen die streitigen Fragen hauptsächlich auf bem Gebiete ber Begenfate amischen Bontificat und Kürftenthum: Die Singerichteten sind nicht sowohl Marthrer bes Ratholicismus, als ber Idee der Hoheit des Bauftthums über die Kürsten. Aber wie nabe find biese Ideen mit einander verwandt! Die Briefter glaubten boch für Gott und die Kirche zu fterben. Nur ward die Wirkung, welche Die englische Regierung beabsichtigte, mit aller ihrer Strenge nicht Bon katholischer Seite wird versichert, daß im hervorgebracht. Jahre 1585 noch mehrere hundert Priester in Wirtsamkeit gewesen feien. Aus ihren Berichten geht herbor, bag fie noch immer auf einen vollständigen Sieg rechneten. Lebhaft brangen fie auf ben Bersuch einer Invasion, den fie fast als unfehlbar barstellen; benn noch seien zwei Drittheile ber Englander fatholisch; die Ronigin habe weder feste Blate, noch geubte Truppen: mit 16,000 Mann könne fie über ben Saufen geworfen werben. Auch biesmal bilbete bas Saus des spanischen Botschafters den Mittelpunkt für diese Tenden: gen; es war Bernardino Mendoza, ber mit den Ausgewanderten, bie für Rebellen erklärt worden waren, und mit den Migvergnügten im Innern, mit Maria Stuart und ihren Freunden in Schottland. mit ben eifrigen Ratholifen in aller Welt, vornehmlich auch mit ben Guisen, mit tenen Philipp II nun selbst einverstanden mar, fortwährende Berbindung unterhielt. Die anwachsende Macht feines Fürften verschaffte auch ihm ein ftets junchmendes Unsehen.

1580. Catholicos tum demum obliget, quando publica ejusdem bullae executio fieri poterit.

<sup>1)</sup> Execution of justice in England. Somers tracts I.

Dies sind die Zeiten, in denen die westlichen und süblichen Niederlande von König Philipp wieder unterworfen wurden. Nach dem Tode seines Bruders hatte sein Neffe, Alexander Farnese von Parma, ein Heer von rein katholischer Zusammensetzung aufgestellt, welches über die ständische Regierung, die bald einen deutschen, bald einen französischen Prinzen an ihre Spitze berief, verschiedene Religionen und Nationalitäten umfaßte, schon durch seine innere Einheit die Oberhand behielt. Zuerst die Seeplätze, dann die flandrischen Städte, zuletzt auch das reiche Antwerpen, das durch geistige Regsamsteit und commercielle Kräfte den Abfall hauptsächlich genährt hatte; sielen in die Hände der Spanier. Der Prinz von Oranien erlag fanatischem Meuchelmord. Allmählich erreichte die fortschreitende Erzoberung des Prinzen von Parma, der seine Siege der Jungfrau Maria zuschrieb, die nörblichen und östlichen Provinzen.

Die Rückwirkung dieser noch in ihrer Bollziehung begriffenen Ereignisse nahm man zuerst in Schottland wahr. Auf den jungen König Jacob VI Stuart, ber nach mannichfaltigem Wechsel noch bor ben Jahren die Zügel der Regierung selbst in die Sand genommen, erlangte ein Sohn seines Großoheims, Esme Stuart, ber ben Titel, Aubiant, mit bem er aus Frankreich kam, in Schottland mit bem berühmteren Namen Lennog vertauschte, ein großer Anhänger ber Guisen und der Jesuiten, das überwiegende Ansehen. Er förderte ben Katholicismus, was fo schwer nicht war, ba noch ein Theil bes Abels bemfelben anhing, wenigstens unter der hand; auch er lebte und webte in umfassenden Planen firchlicher Berstellung. Durch bie Guisen hoffte er in ben Stand gesetzt zu werden, an ber Spite einer katholischen Armee von 15.000 Mann in England einzudringen: würden dann die englischen Katholiken ihre Bflicht thun, so würde man alles, was man wolle, erreichen: er für seine Berson sei ent= schlossen, Maria zu befreien, ober barüber zu fterben. Auch den schottischen Thron follte Maria wieder besteigen: ihr Sohn sollte ihr Mitregent werden, vorausgesett, daß er felbst in den Schoof ber fatholischen Rirche zurückfehre. Maria Stuart war mit ihrer unverwüstlichen Regsamkeit auch in diese Anschläge verwickelt. Sie legte bieselben bem Papft und bem König von Spanien ans Berg: benn eben in Schottland konne man am beften ben Anfang zu einer Besammtherstellung machen 1). Sie wünschte nur zu erfahren, auf welche

<sup>1)</sup> Lettre a Don Bernardino de Mendoza 6-8. April 1582. "La grande aparence, qu'il ha de pourvenir (de parvenir) maintenant au dict v. Mante's Werte XIV.

Sulfe an Mannschaft und Geld ihre bortigen Freunde gahlen burften. Man muß sich ber Lage und Gefahr biefer Entwurfe und Borbereitungen erinnern, um die gewaltsamen Schritte, zu welchen fich bamals die protestantischen Lords in Schottland entschlossen, einigermaßen begreiflich zu finden. Wie in früheren Jahrhunderten etwas Aehnliches auch wohl in Deutschland geschehen ist, sie schlossen bas Castell, in welchem der König Aufnahme gefunden, für seine Begleiter: Lennor mußte Schottland verlaffen. Aber ber junge König war verschlagen und wohlberathen genug, um ungefähr auf diefelbe Weise sich ber Lords zu entledigen, wie biefe ihn gefangen hatten. sonders mit Sulfe bes frangofischen Gesandten, eines Freundes ber Buifen, gelang es ihm. hierauf aber ichien auch er febr geneigt, die Unternehmung zu begünstigen, mit der Heinrich Guise im Jahre 1583, um einen Umschwung der Dinge in beiben Ländern hervorzubringen, umging. Guise hoffte mit Unterstützung bes Rönigs von Spanien, bes Papstes, und bes herzogs von Baiern etwas Entscheibenbes ausrichten zu können. Jacob VI brudte seinem Oheim volle Uebereinstimmung mit den gefagten Absichten aus. Und darauf, ob er wolle ober nicht, schien nicht einmal so viel anzukommen. Der Königin Maria melbete man, die katholische Partei in Schottland rechne barauf, den mächtigsten König ber Christenheit auf ihrer Seite zu haben, mit bem Willen Jacobs ober wiber benfelben: Bbilipp II baue so viel Fahrzeuge, daß er in Kurzem des westlichen Oceans volltommen Meister sein werde, und in die Länder eindringen fonne, wo es ihm beliebe.

Es leuchtet ein, wie gefährlich biefe schottischen Bewegungen an sich für England waren: Königin Elisabeth meinte von Schottland her am leichtesten verwundet werden zu können: schon sah sie sich aber auch unmittelbar bedroht. Ein Plan siel ihr in die Hand, in welchem die Zahl der Schiffe und der Mannschaften, die zu einer Invasion in England nöthig seien, die Häpen, wo man landen, die Pläte, die man angreisen sollte, sogar die Männer, auf deren Hülfe man rechnen dürfe, verzeichnet waren 1), Sie überzeugte sich, daß

restablissement de la religion en ceste isle, començant pour la Scotia" (par l'Ecosse). Bei Miguet App. 522.

<sup>1)</sup> Nach ben Benetianischen Nachrichten (Dispaccio di Spagna Marzo 1584) hätte ber König einen friegeverständigen Kundschafter nach England gesenbet, um die Möglichkeit einer Landung zu untersuchen, havendo pensato

ber Plan von Mendoza stamme, der die Hülfe seines Königs, benn zugleich von den Niederlanden und von Spanien aus sollte der Anzgriff unternommen werden, dazu in Aussicht stellte. Auch diesmal entsernte Elisabeth den seindseligen Gesandten; aber wie hätte sie sich schweicheln dürfen, damit die Elemente, die sie bedrohten, zu beschwören? Nachdem der Gegner, mit dem sie seit anderthalb Jahrzehnten in einem wenn nicht offenen, aber beiden Theilen bewußten Krieg gestanden, um so vieles stärker geworden war, mußte sie, um nicht von ihm überwältigt zu werden, eine entschiedene Stelslung gegen ihn ergreifen.

Im Jahre 1584 hat ihr vornehmster Minister, William Cecil, nun Lord Burleigh, Großschatmeister bes Reiches, fie auf biese Nothwendigkeit aufmerksam gemacht. Er stellte ihr vor, sie habe von Niemand in der Welt etwas ju fürchten, außer von Spanien: aber von diesem alles. König Philipp habe mehr Siege erfochten von seinem Cabinet aus, als fein Bater auf allen seinen Kriegszügen: er beherrsche eine Nation, die in der Religion durch und durch ein= muthig sei, ehrgeizig, tapfer, standhaft; er habe unter ben Migberanügten in England eine hochst ergebene Bartei. Die Frage für bie Königin sei, ob sie den Löwen zahm zu machen hoffe, oder ob sie ihn binden wolle. Auf Berträge durfe fie nicht bauen, ba ber Gegner fie doch nicht halten wurde. Und laffe man geschehen, daß er sich die Niederlande vollständig unterwerfe, so könne kein Mensch in der Welt absehen, wo seine Macht ihr Ziel finden werbe. Er rath ber Königin, es nicht so weit kommen zu lassen, — benn diese Landichaften seien die Contrescarpe von England, - sondern jum offenen Kriege zu schreiten, ben Spaniern in ben Niederlanden zu widerstehen und sie in Indien anzugreifen. Beffer jett, ruft er aus, so lange ber Feind nur Gine Sand frei hat, als später, wenn er mit beiben schlagen kann 1).

Im August 1585 siel nun Antwerpen in die Hand der Spanier; in der Capitulation ist schon auf den Fall Bedacht genommen, daß auch Holland und Seeland sich unterwersen würden. Noch von einer andern Seite her wurden die nördlichen Niederlande bedroht, da soeben Zütphen und Nimwegen von den Spaniern eingenommen

di concertarsi bene con il re di Scotia, perche ancora egli a un tempo medesimo si movesse da quella parte.

<sup>1)</sup> The Lord Treasurers advise in matters of religion and state. Somers tracts I, 164.

waren. In dieser äußersten Bedrängniß ihrer natürlichen Bundessgenossen zögerte sie nicht länger. Die Oberherrschaft, welche sie ihr anboten, lehnte sie aufs neue ab, aber sie verpslichtete sich zu einer ansehnlichen Hülfsleistung, wogegen ihr zur Sicherheit ihrer Vorschüsse die Besetzung der Festen Bließingen und Briel eingeräumt wurde. Mit der Führung des niederländischen Krieges beaustragte sie, zum Zeichen, wie voller Ernst es ihr damit sei, den Grafen Dudleh-Leicester, der noch immer für ihren Günstling galt und zu den vertrautesten Theilnehmern ihrer Politik gehörte. Im December 1585 langte Leicester in Bließingen an: am 1. Januar 1586 erschien Franz Drake vor St. Domingo und nahm es in Besit. Der Krieg war zu Land und zur See ausgebrochen.

## Junftes Capitel.

## Katastrophe Maria Stuarts.

Wie mißkennt man die Zustände dieser Zeiten so ganz, wenn man den Maßstab einer friedlichen Spoche daran legt! Sie war vielmehr mit Feindseligkeiten erfüllt, in denen sich Politik und Relizgion vermischten, der äußere Krieg zugleich ein innerer wurde. Die Confessionen waren ebenso wohl politische Programme.

Nicht um Eroberungen zu machen, sondern um ihr Dasein gegen eine täglich anwachsende, sie unverhohlen bedrohende Macht zu sichern, ehe dieselbe vollkommen überlegen geworden sei, griff die Königin zu den Waffen: sie provocirte den offenen Krieg; aber es war noch nicht damit gethan, wenn sie nun, wie das in ähnlichen Fällen nothwendig ist, auf Einübung der Kriegsmannschaften, Sicherung der Häfen, Befestigungen wichtiger Plätze, Förderung der Marine Bedacht nahm: die dringenoste Besorgniß entsprang aus der allgemeinen katholischen Agitation im Lande.

Wohl empfanden die Staatsmänner Elisabeths, daß die scharfe Verfolgung der Seminarpriester nicht hinreichte, derselben ein Ende zu machen. In Bezug auf die Laien, räth der Lordschammeister, so streng er sonst ist, seiner Fürstin ein ganz anderes Versahren an. Niemals, sagt er, dürse man zu einer Hinrichtung gegen solche schreiten: man möge vielmehr den Eid ermäßigen, der ihnen auferlegt werde: man müsse besonders die Magnaten nicht zur letzten Entscheidung zwischen ihrer religiösen Hinneigung und ihren politischen Pflichten drängen, sie nicht zur Verzweislung treiben. Aber zugleich warnt er davor, die Hossmung in ihnen zu erwecken, als könnten

ihre Forberungen jemals befriedigt werden, benn das würde fie nur hartnäckiger machen. Und um keinen Preis durfe man ihnen Waffen in die Hände geben. "Tödten will man fie nicht, zwingen mag man sie nicht, aber trauen darf man ihnen nicht." Nichts wäre gefährlicher, als ein Zutrauen zu heucheln, das man nicht hat.

Schon seither hatten die geheimen Rathe ber Königin empfohlen, baß fie ihren Staat nur mit Protestanten verwalten, alle Ratholiken von der Theilnahme an demfelben ausschließen solle 1). Das erwähnte Gutachten Lord Burleigh's ift baburch merkwürdig, daß es bas protestantische Interesse erweitert und bemselben ein populares hinzufügt. Er findet es unerträglich, daß die hintersaffen und Bachter ber fatholischen Lords auch bann, wenn sie sonst ihre Pflichten erfüllen, von denselben der Religion wegen sichlechte Behandlung erfahren: unmöglich könne man viele tausend getreue Unterthanen von Solden abhängen laffen, welche feindselig gefinnt seien. Worauf es schon Heinrich VIII abgesehen hatte, bie Autorität der Lords zu vermindern, bas bringt ber Lorbschatmeister in dieser Krisis aufs neue in brin: gende Erinnerung. Die Königin soll die Gemeinen an sich selbst binden, ihre Herzen gewinnen. Und auch die Anhänger abweichender protestantischer Kirchenformen, besonders die Buritaner, rath Burleigh gewähren zu laffen: in Predigt und Katechese seien fie eifriger als die Episcopalen, unendlich wirksamer in der Bekehrung des Bolkes. unentbehrlich zur Schwächung ber papistischen Bartei. Man sieht. wie die Nothwendigkeit des Kampfes in die inneren Verhältnisse ein-Der leitende Minister begunstigte die über die bisberigen Formen bes Staates binausbrängenden Elemente.

In dieser allgemeinen Spannung der Geister fielen die Augen nun auch wieder auf die Königin von Schottland in ihrem Gefängniß. Was wäre wohl in andern Zeiten von einer in strengem Gewahrsam besindlichen, von aller Welt abgeschnittenen Fürstin zu fürchten gewesen? In den Aufregungen der damaligen Zeit konnte sie auch so noch ein Gegenstand der Besorgniß werden. Ihre persönlichen Freunde hatten von Anfang an in ihrem, wiewohl gezwungenen Aufenthalt in England nicht eben ein großes Unglück gesehen. Denn durch tadellose Führung widerlege sie den schlechten Ruf, der sie von

<sup>1)</sup> Consultation at Greenwich 1579. Bei Murgin 340. Pluck down presently the strengthe and government of all your papists and deliver all the strengthe and government of jour realm into the hands of wise assured and trusty protestants.

Schottland her verfolgt habe: und ihr Recht als Erbin der Krone komme der ganzen Nation zum Bewußtsein 1). Bon den Zeiten, in denen wir stehen, wissen wir mit Bestimmtheit, daß ihre Anwesenheit im Lande ein großes Motiv der katholischen Agitation bildete. Aus den päpstlichen Archiven ist ein Bericht bekannt geworden, aus welchem erhellt, wie viel Förderung man sich für jede entschlossene Unternehmung von ihr versprach 2). Denn sie habe, so heißt es darin, unzählige Anhänger, und stehe, obgleich im Gefängniß, mit denselben in ununterbrochenem Zusammenhang: sie werde immer Mittel sinden, wenn es Zeit sei, ihnen von der kommenden Gelegenheit Nachricht zu geben: sie sei entschlossen, für die große Sache jedes Ungemach zu bestehen, selbst den Tod zu erleiden 3).

Nach allen Seiten mit Vertheibigungsmaßregeln beschäftigt, hatte die englische Regierung schon längst Bedacht darauf genommen, dieser Gefahr zu begegnen. Sigentlich dies war der Grund gewesen, weshalb von einer Vermählung Elisabeths so oft mit popularer Beistimmung die Rede war: hätte sie Nachkommen gehabt, so würden die Ansprüche Maria's in Nichts zerfallen sein. Allmählich mußte sich jedoch Jedermann eingestehen, daß das nicht zu erwarten, aus anderen Gründen kaum zu wünschen sei. Man dachte alsdann daran, der Sache auf eine andere Weise beizukommen.

Wie die vornehmste Gefahr darin lag, daß, wenn ein Attentat auf Elisabeth gelang, die höchste Gewalt an Maria kommen mußte, die zur Stelle war, eine ganz entgegengesetzte Gesinnung hegte und dieselbe sofort zur Geltung gebracht haben würde, so gerieth man schon 1579 auf den Gedanken, durch förmliche Parlamentsacte

- 1) Bp. Leslies negotiations bei Anberson III, 235.
- 2) De praesenti rerum statu in Anglia brevis annotatio bei Theiner, Annales ecclesiastici III, 480 (bei bem Jahre 1583.) Da in bieser Schrift von ber Herstellung ber Ruhe im Kirchenstaat per kelicissima novi pontificis auspicia bie Rebe ist, so muß man sie wohl in die ersten Zeiten Sixtus des V setzen.
- 3) Tam ad hos (haereticos) quam ad catholicos omnes ad nostras partes trahendos supra modum valebit, licet in carcere, reginae Scotiae pera. Nam illa novit omnes secretos fautores suos et hactenus habuit viam praemonendi illos atque semper ut speramus habitura est, ut cum venerit tempus expeditionis, praesto sint. Sperat etiam per amicos et per corruptionem custodum personam suam ex custodia liberare. Bei Theiner, Annales ecclesiastici III, 482.

folche Personen, durch welche die regierende Königin auf irgend eine Weise persönlich gefährdet oder verletzt werde, des Anspruches, den sie an die Krone haben möchten, verlustig zu erklären 1); allgemeine Worte, die doch eben nur die Königin von Schottland treffen; damals hat man dem Vorschlag keine Folge gegeben.

Noch nicht vollkommen aufgehellt find die Unterhandlungen, welche 1582-83 mit Maria über ihre Serstellung in Schottland gepflogen worden find. Die Engländer haben noch einmal ihre alte Forberung wiederholt, daß Maria auch jest noch ben Bertrag von Ebinburg ratificiren und alles vernichten solle, was durch ihren erften Gemahl ober sie selbst bawiber geschehen sei. Sie sollte ferner nicht allein jedem Unschlag gegen die Sicherheit und die Ruhe von England absagen, sondern sich verpflichten, einem solchen zu widerstreben: überhaupt so lange Elisabeth lebe, kein Recht auf ben englischen Thron in Anspruch nehmen: ob ihr ein solches nach beren Tobe zu: stehe, darüber sollte das Parlament von England zu entscheiden haben 2). Auch hier tritt jene Absicht in den Vordergrund: bas Parlament follte zum Richter über bas Erbrecht erhoben werben. Unterhandlung scheiterte burch die schottischen Berwickelungen bieser Rahre, bei benen vielmehr eine gewaltsame Durchführung bes Erbanspruchs beabsichtigt murbe.

Und von Tag zu Tag kamen neue Attentate zum Vorschein. Im Jahre 1584 mußte Francis Throkmorton sterben, der eben an diesen schottischen Entwürfen Theil genommen: im Jahre 1585 Barry, der mit den Bevollmächtigten Maria's in Frankreich in Verbindung gestanden zu haben bekannte, und, um die Königin Elisabeth zu ermorden, herübergekommen war. Man verbreitete Bücher, in denen die Umgebung derselben aufgefordert wurde, an diesem weiblichen Holosernes das im Buch Judith verzeichnete Beispiel nachzuahmen.

Das protestantische England sah in der Gefahr der Fürstin seine eigene. In allen Kirchen ward für ihre Rettung gebetet. Der merk-würdigste Ausdruck dieser Stimmung ist in einer persönlichen Association zur Vertheidigung der Königin enthalten, die damals weit und breit im Lande unterschrieben wurde. Man geht in derselben davon aus, daß zur Förderung gewisser Ansprücke an die Krone

<sup>1)</sup> The means to assure H. My of peax. Egerton Papers 79.

<sup>2)</sup> Jus successionis judicio ordinum Angliae subjecturam. Camben I, 360. Bergs. Strope, Annals III, 1, 131.

höchst verrätherischer Weise das Leben der Königin bedroht werde, und schließt im Namen Gottes einen Verein, worin sich einer gegen den andern verpslichtet, Alle, welche etwas gegen die Person der Königin vornehmen würden, durch Rath und That zu bekämpfen und selbst mit den Waffen zu verfolgen; nicht zu ruhen, dis diese Ruchslofen vollsommen vertilgt seien. Würde das Attentat ausgeführt, um darnach einen Anspruch auf die Krone zu erheben, so verpslichten sie sich, einen solchen niemals anzuerkennen: wer diesen Sid breche und sich von der Association trenne, sollte von den übrigen Mitgliesdern als ein Meineidiger behandelt werden 1).

Hauptsächlich barauf war es hiebei abgesehen, einem Bersuch zu Gunsten der Königin von Schottland alle Aussicht auf Erfolg abzuschneiben: ein großer Theil der Nation verpflichtete sich, einen auf diese Weise zur Geltung gebrachten Anspruch als durch und durch verwerslich zurückzuweisen. Das Parlament von 1585, von dessen Mitgliedern viele der Association angehört haben werden, bestätigte sie nicht allein seierlich: es setze nun auch in der That ausdrücklich sest, daß Personen, zu deren Gunsten eine Rebellion versucht, ein Attentat gegen die Königin unternommen werde, ihres Rechtes an die Krone verlustig sein sollten: würden sie selbst Antheil an einem solchen nehmen, so sollten sie ihr Leben verwirft haben. Die Könizgin ward ermächtigt, eine Commission von wenigstens 24 Mitzgliedern niederzusehen, um über diese Verschuldung das Urtel zu fällen.

Beschlüsse und Vereinbarungen von einer Tragweite, die über den vorliegenden Fall, so wichtig er ist, noch hinausreichen. Wie ist doch der kirchliche Streit auch für alle Fragen über die höchste weltliche Gewalt so bedeutend! Daß die von dem Papst ausgesprochene Entsetzung der Königin Elisabeth keine Wirkung hatte, beruhte auf der Religion des Landes und dem durch keine anderweite Sazung antastbaren Erdrecht, das sie besaß. Nun aber war es das gleiche Erdrecht, das in der Königin Maria zwar nicht förmlich anserkannt, aber auch nicht verworfen war, worauf die Unhänger dieser Fürstin ihre vornehmste Hoffnung gründeten. Maria selbst, die mit ihren religiösen Hinneigungen allezeit die lebhaftesten dynastischen

<sup>1)</sup> Association for the assecuration of the Queen, unterschrieben von ten Mitgliedern von Lincolnsinn (Egerton Papers 208); man darf annehmen, daß diese bie allgemeine war.

Gefühle verband, bringt in ihren Briefen und Kundgebungen auf nichts mit größerem Gifer als auf die unbedingte Gultigkeit bes Erbansbruchs an die Throne. Benn 3. B. ihr Sohn die Regierungs: gemeinschaft, welche fie ihm antrug, von sich ablehnte, fo bemerkte fie mit treffendem Scharffinn, bag barin eine Berletung ber Grund: fate des erblichen Rechts liege; benn er weise ihre Ermächtigung gur Mitregierung von sich und erkenne bie Verweigerung bes Gehorsams, bie sie von ihren rebellischen Unterthanen erfahren habe, als gultig an. Einst hatte sie in einer Flugschrift gelesen, daß man ber Ronigin Elisabeth die Befugnig absprach, einen Nachfolger zu ernennen, ber nicht protestantischen Glaubens fei: fie fcrieb ihr, daß die bochfte Gewalt von göttlichem Rechte und über alle biefe Rudfichten erhaben sei, und warnt sie vor derartigen Meinungen, die man in ihrer Nähe bekenne, und die zu dem Wahlrecht führen, ihr felbst gefährlich werben könnten. Nothwendig mußte dies auf Elisabeth einen entgegengesetten Einbrud machen. Durch bas ftreng bynaftische Recht, das ihr eigenes war, sah sie sich gleichwohl auch wieder bedroht: sie bedurfte einen Rückhalt dagegen. Sie entschloß fich, aller anderweiten Abneigung zum Trot, einen folden in bem Barlament zu fuchen. Denn dahin zielt boch ihr Borfchlag, daß Maria im voraus die Bültigkeit ihres Anrechtes an die Krone dem Ausspruch beffelben unterwerfen folle. Gie mußte bankbar bafur fein, bag ihre Unterthanen sich verpflichteten, ein Erbrecht nicht anzuerkennen, bas man durch ein Attentat gegen ihre Person zur Geltung bringen wolle, und billigte die Acte, durch welche bas Parlament diefen Gefühlen eine gesetzliche Form verlieb. Jedermann fieht, wie mächtig hiedurch die parlamentarischen Unsprüche dem unbedingten Recht des erblichen Königthums gegenüber gefördert wurden. In Folge der Entwickelung ber Creigniffe follte das fofort noch in höherem Grade gefcheben.

Maria wies den Verdacht, als könne sie an einem Versuch auf das Leben Elisabeths Theil nehmen, mit Abscheu von sich: sie wünschte selbst in die Association zur Sicherheit derselben einzutreten 1). Und wer hätte nicht wenigstens glauben sollen, daß die für den Fall der Wiederholung eines Attentates ausgesprochenen Bedrohungen ihres Rechtes und ihres Lebens sowohl ihre Anhänger als sie selbst von jedem Gedanken an ein solches zurückschen würden! Denn man

<sup>1)</sup> In einem Pamphlet ber Zeit wird versichert, fie habe bie Affociation unterschrieben und beschworen.

fannte ben Nachbrud, mit welchem bas Parlament feinen Gefeten Geltung zu verschaffen wußte.

Aber es ist vergeblich, die menschlichen Leidenschaften durch Borstellung ihrer Folgen in Zaum halten zu wollen. Wenn das Attentat gelang, war ja dieses Parlament, sowie die Königin selbst versnichtet, und eine andere Ordnung der Dinge brach an.

Im Seminar zu Rheims überredeten die Priefter einen ausgewanderten Engländer, Namens Savage, der in der Armee des Brinzen von Barma gedient hatte, er könne sich der Gemeinschaft der ewigen Seligkeit nicht besser versichern, als wenn er die durch ben heiligen Vater excommunicirte Feindin der Religion aus ber Welt schaffe. Ein anderer ausgewanderter Engländer, Thomas Babington, ein junger Mann von Bildung und Chrgeiz, in dem eine Aber ritterlicher hingebung für Maria schlug, ward burch einen Priefter bes Seminars von diefem Vorhaben in Kenntnig gefett, und zu einer Art von Wetteifer entzündet, der etwas höchst Phantaftisches an sich trägt. In der Meinung, ein so großes Unternehmen durfe nicht einem Einzigen anvertraut werden, suchte und fand er noch neue Theilnehmer zu bemfelben; wenn ber Mord vollzogen, die spanischen Beere gelandet wären, wollte er es sein, der mit hundert handfesten Gefährten seine fatholische Königin aus bem Gefängniß befreie und auf ihren Thron führe. Mendoza war damals, und zwar, wie Maria Stuart behauptet, auf ihren Borschlag Gesandter von Spanien in Frankreich geworden: er ftand mit Babington in Verbindung und bestärkte ihn in seinem Borhaben. Von allen bedeutenden Männern der Zeit ist Mendoza vielleicht der, welcher die Verbindung der katholischen und spanischen Interessen am lebendigsten ergriffen hatte und am feurigsten verfocht. Auch König Philipp II wurde von dem Borhaben in Kenntnig gesett. Wie vor funfzehn Jahren, erklärte er auch diesmal die Absicht, wenn dasselbe gelinge, zugleich von Spanien und von Flandern her jum Angriff zu schreiten. Die Ermordung der Königin, die Erhebung der Katholiken und in demfelben Augenblick ein doppelter Anfall mit geübten Truppen hätten allerdings einen allgemeinen Umsturz herbeiführen können. Noch war die Ligue in Frankreich siegreich: Heinrich III hatte sich anschließen muffen: die Tendenzen bes strengften Katholicismus wurden einen vollkommenen Sieg erfochten haben.

Und fragt man nun, ob Maria Stuart um diese Entwürfe wußte, damit einverstanden war, so fann daran kein Zweifel sein. Sie stand mit Babington, den fie als ihren großen Freund bezeichnet,

in Correspondenz. Der Brief ist noch vorhanden, worin sie ihn in seiner Absicht, eine Erhebung der Katholiken in den verschiedenen Grafschaften hervorzurusen, und zwar eine bewaffnete, unter wahren und falschen Motiven, bestärkt, und ihm die Mittel angiebt, sie selbst zu befreien. Sie rechnet darauf, daß ein stattliches Heer zu Pferd und zu Fuß zusammenkommen und sich einiger Hafenpläte bemeistern werde, um die Hülfe aufzunehmen, die sie von Flandern und Spanien nicht allein, sondern noch von Frankreich erwartete. In dem Briefe stößt man sogar auf eine Stelle, welche eine Kunde von dem Unschlag auf das Leben der Königin Elisabeth verräth, und kein Wort dagegen, eher eine wenngleich indirecte Billigung enthält 1).

Und noch ein anderes Document ihrer bamaligen Stimmung und Gesinnung liegt vor. Da der Eifer der Katholiken für ihren Erbanspruch dadurch gelähmt werden konnte, daß ihr Sohn in Schottland, auf welchen derselbe natürlicherweise forterbte, nach allen den Hoffnungen, die man seinethalben gehegt hatte, doch protestantisch blieb, so kam sie auf einen Gedanken zurück, der ihr schon früher durch den Kopf gegangen war: sie machte sich anheischig, die Sachen in Schottland dahin einzuleiten, daß ihr Sohn aufgehoben und in die Hand des Königs von Spanien gebracht werde: er müsse dann im katholischen Glauben unterrichtet werden und denselben annehmen; würde Jacob, wenn sie sterbe, das noch nicht gethan haben, so sollte ihr Erbrecht auf England an Philipp II übergehen. Tag und Nacht, so sagte sie, beweine sie die Hartnäckigkeit ihres Sohnes in seinem Irrglauben: sie sehe ein, daß seine Thronsolge in England das Unglück dieses Landes sein würde.

So steht in ihren Briefen geschrieben: es ist unleugbar: aber war das wirklich ihr letztes wohlbebachtes Wort? War es ihr wahrshafter Wille, daß Elisabeth umgebracht, ihr Sohn ihren dynastischen Gefühlen zum Trotz enterbt, und Philipp II König von England werden sollte? Wiederholten sich in ihr so vollsommen die katholischespanischen Tendenzen der Vorgängerin Elisabeths, der Königin Maria Tudor?

<sup>1)</sup> Tytler (History of Scotland VIII App.) behauptet, daß die Stelle von den Feinden Maria's eingeschoben sei und führt einige Gründe bafür an, die sich hören lassen. Aber schon Mignet (II, 348) hat bemerkt, wie viele andere unwahrscheinliche Boraussetzungen dies nöthig mache. — Und wozu hätte es gedient, da der Brief auch ohne diesen Zusatz zu ihrer Berdammung hingereicht haben würde?

Ich denke doch, daß man das nicht mit voller historischer Sicherheit behaupten kann. Bon heißem Religionseifer war überhaupt Maria Stuart nicht belebt: wie hatte fie bei einem folchen einst die protestantischen Lords, so lange als sie es that, im Besit ber Bewalt lassen, und sogar einmal baran benken können, sich mit bem protestantisch gefinnten Leicester zu vermählen? Ihr Cohn hat berfichert, Briefe von ihr zu befigen, in benen fie feine religiöfe Gefinnung gebilligt, ihn barin bestärft habe. Nicht bie religiöse Ueberzeugung und der Abscheu vor einer andern wie in Maria Tudor. sondern das dynastische Recht, das fürstliche Selbstgefühl waren in Maria Stuart das bewegende und überwiegende Motiv aller ihrer Handlungen. Und wenn sich in ihren Aeußerungen Widersprüche finden, so dürfte man sie nicht für fähig halten, zwei einander entgegengesette Plane zugleich zu fassen, und geheimnisvoll zu fordern, wie Catharina Medici; ihre verschiedenartigen Tendenzen erscheinen nacheinander, nicht nebeneinander, je nachdem sie eben angeregt ift. Denn keinen Augenblick war Maria Stuart rubia: auch in ihrem Gefängniß theilte sie die Bewegung der Welt: unaufhörlich arbeitete es in ihrem Kopf; sie brütete über ihren Zustand, ihr Elend und ihre Hoffnungen, die Mittel, jenem zu entgehen, diese zu erreichen: zuweilen kam wohl auch ein Moment ber Refignation, um sogleich wieder vorüberzugehen. Alles, was sie denkt, wirft sie in ihre Briefe, die, wenn sie sich auch auf einen naheliegenden Zweck richten, boch zugleich momentane Aufwallungen find, leibenschaftliche Ergusse, Productionen mehr der Phantasie als des Berstandes. Wer sollte ein Schreiben für möglich halten, wie bas, in welchem fie einft ber Königin Elisabeth von der bosen Nachrede Runde geben wollte, welche ihr die Gräfin Shrewsbury mache, und eine Menge anftößiger Unetboten aufzählte, die sie von dieser gehört habe. Die Mittheilung follte die Gräfin verderben: Maria bemerkte nicht, daß fie junachst ihr selbst ben haß ber Königin zuziehen mußte. Niemand hatte biefer ben Brief auch nur vorzulegen gewagt. Maria war eine leibenschaftliche und zugleich literarisch begabte Natur: fie ließ ihrer Feder ben Lauf, ohne etwas zu sagen, was sie nicht in dem Moment auch gedacht hätte, aber ohne sich im mindesten beffen zu erinnern, was jenseit ihrer momentanen Stimmung lag. Wer will Frauen Dieser Art bei bem festhalten, was in ihren Briefen fteht? find oft nicht weniger unbedacht und widerspruchsvoll als ihre Worte.

Indem Maria jene Briefe schrieb, war sie von den Vorschlägen,

bie man ihr gemacht hatte, übernommen. Sie hütete sich, etwas einzumischen, was die Ausführung berselben hätte hindern können: durch die eventuelle Uebertragung der Rechte ihres Sohnes auf den fremden König sollte jeder Widerspruch der eifrigen Katholiken gehoben werden. Ihre Hoffnungen und Wünsche rissen sie mit sich fort, so daß sie die Gesahr, der sie sich dabei selbst aussetze, aus den Augen verlor. Und war sie nicht eine Königin, über das Gesetz erhaben? wer wollte es auf sich nehmen, sich an ihr zu vergreifen?

Maria Stuart stand bamals unter ber Obhut eines strengen Puritaners, des Sir Amyas Paulet, von welchem sie geklagt hat, daß sie von ihm wie eine Criminalgefangene behandelt werde, und nicht wie eine Königin. Die Regierung ließ jett in ben Meußerlichfeiten der Saft eine gewisse Erleichterung eintreten, aber nicht in der Schärfe ber Aufsicht. Ginen schneibenberen Contraft zwischen Entwürfen und wirklichem Zustand hat es kaum ein zweites Mal gegeben. Maria faßt vermeintlich im tiefsten Geheimniß jene Briefe voll weitaussehender und gefährlicher Anschläge ab, und läßt fie sorgfältig in Chiffern umschreiben: fie zweifelt nicht baran, daß fie auf verborgenem Wege ficher an ihre Freunde gelangen werden: aber die Unstalten sind so getroffen, daß jedes Wort, das fie schreibt, bem Manne vorgelegt wird, bessen Amt es ist, ben Verschwörungen nach: zuspuren: bem Staatssecretar Walfingham. Der kennt ihre Chiffre; er sieht auch die an sie eingehenden Briefe früher, als sie ihr überbracht werden: indem fie dieselben mit Sast und Soffnung kommenben besseren Glücks liest, wartet er nur darauf, was sie antworten wird, um dies als entscheidenden Beweis ihrer Schuld gegen fie ju brauchen.

Walsingham befand sich bereits im Besitz aller Fäben der Versichwörung; als nun auch jener Brief an Babington in seinen Händen war, zögerte er nicht länger, die Schuldigen einziehen zu lassen: sie bekannten, wurden verurtheilt und hingerichtet. Durch weitere gehässige Mittel, — indem man die Gesangene unter anderem Borwand aus ihren Gemächern entfernte, und diese dann durchsuchte, — hatte man sich in den Besitz noch anderer Papiere gesetzt, welche gegen sie zeugten. Dem geheimen Rath konnte alsdann die Frage vorgelegt werden, ob man sie nun vor Gericht stellen und ihre Verurtheilung in aller Form herbeiführen sollte.

Wer hatte dem englischen Barlamente das Recht gegeben, Gesetz zu machen, durch welche eine fremde Fürstin verpflichtet, kraft beren sie, wenn sie dieselben übertrat, mit dem Tode bestraft werden konnte? In der That haben sich diese Bedenken damals geregt 1). Man führte dagegen aus, daß Maria, die von ihren Unterthanen zur Abdankung genöthigt, ihrer Würde entsetzt war, nicht mehr als Königin betrachtet werden dürse: ein abgesetzter Fürst aber sei an die Gesetz bes Landes gebunden, in dem er sich aushalte. Wäre sie noch Königin, so würde sie der Oberlehensherrlichkeit von England und vermöge ihres Anspruches an die Krone dieses Reiches auch der Souveränetät desselben unterworfen sein. — Zwei einander widerstrebende Argumente, das eine von sevdalistischer, das andere von populärer Natur, nahe zusammenhängend mit dem Begriff der Volkssouveränetät. Ob das eine oder das andere Jemand überzeugt habe, hören wir nicht; ohnehin kam es nicht mehr auf Argumentationen an.

Denn wie hätte sich überhaupt etwas anderes erwarten lassen, als die Aussührung des seit mehreren Jahren vorbereiteten Versahrens? Man hatte ein Gesetz gegeben, das auf diesen Fall, wenn er eintrete, berechnet war. In juridischer Evidenz lag der Fall vor. Zur Genugthuung des Landes und des Parlaments gehörte es, — und besonders Walsingham drang darauf, — daß er nun auch in voller Deffentlichkeit erörtert würde.

Die in der Acte des Parlaments vorgesehene Commission ward ernannt: sie bestand aus ben vornehmsten Staatsmännern und Rechtsgelehrten des Landes. In Fotheringhap, wohin auch die Gefangene gebracht worden war, bem altbäterisch prächtigen Site ber Prinzen bes Hauses Nork, in welchem viele von ihnen beerdigt waren, bort in der Halle, traten sie am 14. October zusammen. Maria ließ sich burch die Betrachtung, daß man sie für schuldig halten werde, wenn sie nicht Rede und Antwort gebe, hiezu bewegen: wohlverstanden, unter bem Borbehalt, daß fie babei nichts von bem Rechte einer freien Fürstin aufgebe. Das Meiste von bem, was ihr zum Borwurf gemacht wurde, gestand sie nach und nach zu, nur eines nicht, Einwilliaung in ein perfonliches Attentat auf Elisabeth. Der Gerichtshof urtheilte, daß bas in der Sache nichts andere. Denn die Rebellion, welche Maria begünftigt zu haben eingestand, laffe sich nicht benken, ohne die Königin von England wie in ihrer Regierung, so an ihrem Leben zu gefährden 2). Der hof erkannte, daß Maria

<sup>1)</sup> Objections against bringing Maria queen of Scots to trial with answers thereunto. Bei Strupe, Annals III, 2, 397.

<sup>2)</sup> Evidence against the Queen of Scots. Sarbwide, Papers I, 245.

bie Schuld auf sich geladen habe, auf welche in dem parlamentarisischen Statut die Todesftrafe gesetzt war.

Man kann hierin nicht ein regelmäßiges Criminalverfahren sehen: bie Formen eines solchen wurden wenig beobachtet; es war der Ausspruch einer Commission, daß der Fall eingetreten sei, in welchem das von dem Parlamente gegebene Statut seine Anwendung sinde. Das Parlament selbst, das soeben einberufen worden, ließ sich die Verhandlungen der Commission vortragen und billigte ihren Spruch.

Damit war aber die Sache noch nicht zu Ende gebracht. Königin Elisabeth zögerte, das Urtheil zu vollziehen. Denn ein ganz anderes Verhältniß hatte sie doch zu der Sache, als das Parlament.

Von mehr als Einer Seite her ward sie erinnert, daß sie durcht Aussührung des Spruches das göttliche Recht des Fürstenthums verletzen würde; denn in diesem liege, daß der Fürst nicht von Unterthanen gerichtet und angetastet werden dürse. Wie unnatürlich, wenn eine Königin wie sie, zur Herabwürdigung des Diadems die Hand biete 1).

In bem geheimen Rath hatten Einige die Meinung geäußert, ba Maria nicht als Urheberin, sondern nur als Mitwissende der letten Complotte angesehen werden könne, so würde strengere Haft eine genügende Strafe für sie sein. Diesem Borschlag schloß sich auch Elisabeth an. Das Parlament, meinte sie, möge nun dieser Fürstin ihr Recht auf den englischen Thron seierlich absprechen, es für Hochwerrath erklären, ein solches Recht noch zu vertheidigen, für Hochwerrath, sie aus dem Gefängnisse befreien zu wollen: dies werde ihre

Invasion and destruction of Her Majesty are so linked together, that they can not be single. For if the invader should prevail, no doubt they would not suffer Her Majesty to continue neither government nor her life: and in case of rebellion the same reason holdeth.

1) Der französische Gesandte begann nach Camben 480 mit der Auseinandersetzung: regum interesse, ne princeps libera atque absoluta morte
afficiatur. Einen gewissen Eindruck macht schon, was Camben aus einem
Schreiben Jacobs ansilhrt; noch charakteristischer sind dessen Worte im Original: "quho beingh supreme et immediate lieutenants of godd in heaven,
cannot thairefoire be judget by thaire aequallis in earth, quat monstruous
thing is it that souveraigne princes thaimeselsis shoulde be the exemple
giveris of thaire own sacred diademes prophaining (26. Jan. 1586 [87]).
Bei Nicolas, Life of Davison 70.

Anhänger von einem alsdann hoffnungslosen Unternehmen abschrecken und die fremden Nationen befriedigen. Aber man erwiderte ihr: das Recht Maria Stuarts nun erst verwersen, würde heißen, es als ursprünglich gültig anerkennen; ein englisches Geset werde weder auf Maria noch auf ihre Anhänger Eindruck machen. Die Erinnerung an die schottischen Ereignisse lebten wieder auf, an den Mord Darnsled's, den man ihr unbedenklich zuschrieh: man verglich sie mit Joshanna I von Neapel, die an der Ermordung ihres Gemahls Theil gendmmen hatte: man sagte, Maria habe die alte Schuld durch Attentate gegen die geheiligte Person der Königin verdoppelt: nachsdem ihr vergeben worden, sei sie in dasselbe Verbrechen zurückgefallen, sie verdiene den Tod aus vielen Gründen 1).

Spenser hat in dem großen Gedicht, das ihn unsterdlich gemacht hat, den Widerstreit von Anklagen und Entschuldigungen, welche diese Sache hervorrief, geschildert. Eine seiner allegorischen Gestalten, Eiser, klagt die schöne und prächtige Lady der Absicht, die Königin von dem Thron zu stürzen und der Berückung edler Kitter zu diesem Zwecke an. Sorge für das Reich, Autorität, Religion, Gerechtigkeit stimmen ihm bei. Dagegen erheben Mitseid, Kücksicht auf ihre hohe Herfunft und ihr Geschlecht, selbst Besorgniß ihre Stimmen und bringen einen entgegengesetzten Eindruck hervor. Aber noch einmal erneuert Eiser seine Anklage: er führt Chebruch und Mord, Gottslosigkeit und Aufruhr gegen sie auf. Die Richterin auf dem Throne erkennt die Schuld der Angeklagten, doch scheut sie sich, das Wostauszusprechen: man sieht Thränen in ihren Augen: sie verbirgt das Angsiecht in ihren Purpurmantel.

Spenser erscheint auch hier als das, was er überhaupt ist, ein enthusiastischer Bewunderer seiner Königin. Aber auch Heuchelei dürfte man nicht in den Bedenklichkeiten Elisabeths sehen, die vielmehr aus Motiven entsprangen, die sie sehr nahe angingen. Sie hielt sich von der Gesellschaft entsernt: man hörte sie dann ihr einsames Sinnen mit alten Sprüchen unterbrechen, die den vorliegenden Fall berührten. Mehr als einmal redete sie mit den Deputirten des Parlaments, welche auf Entscheidung drangen. Sie stellte ihnen hauptsächlich vor, wie schwer es ihr werde, nachdem sie so viele Rebellionen verziehen, so viele Verräthereien mit Stillschweigen übergangen habe, eine

<sup>1)</sup> Reasons gathered by certain appointed in parliament. Bei Strope, III, 1, 534.

v. Rante's Werte XIV.

Fürftin bestrafen ju laffen, die ihre nachste Bluteverwandte fei: man werbe fie, die jungfräuliche Königin, der Grausamkeit anklagen: fie bat, ihr ein anderes Mittel anzugeben, eine andere Auskunft: nichts unter der Sonne wurde ihr lieber fein. Das Parlament blieb dabei, daß es keine andere Auskunft gebe; es erörterte in ausführlichen Borftellungen, bag in ber Erccution ber Sentenz die Rettung bes Landes liege. Die eigene Sicherheit der Königin, die Erhaltung ber Religion und bes Staates mache biefelbe unbedingt nothwendig. Das Leben ber Königin Maria bilbe die Hoffnung aller Migvergnügten: beren Anschläge seien nur babin gerichtet, daß dieselbe ben Thron von England besteigen, die Bekenner ber mahren Religion vertilgen, felbst ben Abel des Landes — wir verstehen den protestantischen verjagen solle. Und musse nicht der Association, welche ein neues Attentat gegen die Königin bis auf den Tod zu verfolgen verbflichte, Genüge geschehen? "Die Jeindin nicht zu strafen, wurde grausam gegen die Betreuen sein: fie ju ichonen, murbe beigen uns berberben."

Indem tam man noch einem neuen Attentat auf die Spur. In Gegenwart bes älteren frangofischen Gefandten, Aubespine, eines Anhängers ber Guifen, war bavon die Rebe gewesen, daß man, um Maria in dem letten Augenblick zu retten, Elisabeth töbten muffe. Einer seiner Beamten hat mit einem Menschen gesprochen, ber in bem Balaft bekannt war, und fich anheischig machte, unter bem Wohnsimmer Elisabeths eine hinreichende Masse Bulver anzuhäufen. und fie in die Luft zu sprengen; man hatte ihn Belohnungen von Guise und Mayenne hoffen laffen, beren Sache baburch allerdinas gewaltig gefördert worden ware 1). Aber auch biegmal ward Elisabeth von bem Borhaben in Renntnig gefett, ebe es noch zur Reife gekommen war. Sie schrieb ihre neue Gefahr bem Stillschweigen, wo nicht ber Beranftaltung bes guifarbischen Besandten gu: in ber Entbedung fab fie die hand Gottes. Ich nahre, ruft fie aus, die Schlange, Die mich vergiftet: - um fie ju retten, wurden fie mir bas Leben genommen haben: foll ich mich zur Beute für jeden Bofewicht hergeben?2)

<sup>1)</sup> Nach bem Prototoll einer Berhandlung mit bem Botschafter (bei Murbin 579) läßt sich an ber Realität bes Borhabens nicht zweiseln. Der Botsschafter leugnet nicht, baß ihm bavon gesprochen worden sei, er entschulbigt es nur, baß er ber Königin nicht Anzeige gemacht habe, versichert aber, es mit Absche verworfen zu haben.

<sup>2)</sup> An Jacob I, Letters of Elizabeth and James 42.

In einem Augenblick, da sie von der Gefahr, die ihr durch das bloße Dasein der Nebenbuhlerin drohte, besonders ergriffen war, nach einem Gespräch mit dem Lord-Admiral, ließ sie den schon lange bereit gehaltenen Besehl zur Hinrichtung herbeibringen, und unterzeichnete ihn mit raschem, resolutem Federzug.

Die Bemerkung des Parlaments, daß ihre Sicherheit und ber Friede des Landes den Tod der Gegnerin erheische, gewann endlich auch bei ihr die Oberhand. Aber damit war nicht gesagt, daß ihre widerstrebenden Gefühle ju vollem Schweigen gebracht worden wären. Elisabeth ward in ihren Träumen von bem Bilde ber hinrichtung verfolgt. Sie gerieth wohl einmal auf den Gebanken, daß ihr irgend eine dienstfertige Sand die lette Autorifirung ersparen möge, durch eine geheime Lollziehung bes Richterspruchs: wozu sogar die Worte ber Affociation ein Recht zu geben ichienen; bem Buter ber Gefangenen, Gir Amhas Paulet, ist die Anmuthung bazu in aller Form gemacht worden; er wies fie - und wie ware von dem gewiffen: haften Puritaner etwas anderes zu erwarten gewesen! — mit bem Ausbruck bes Erstaunens und ber Entruftung von sich. Dem Secretar Davison hatte Elisabeth, als sie ben Befehl unterschrieb, ben Auftrag gegeben, ihn mit bem großen Siegel versehen zu laffen. Ihr Gedanke scheint gewesen zu sein, daß nach Vollziehung aller Formen ihr um fo leichter ber Dienst einer geheimen hinrichtung geleistet, ober, daß in dem dringenden Augenblick diese alsdann sofort vollzogen werden könne; doch meinte sie die Sache noch immer in der hand zu behalten; benn bas herkommen war, bor bem letten Schritt noch einmal bei ihr anzufragen. Das hielt nun aber Davison, der ihr Schwanken bemerkte, in biesem Augenblid nicht für rathsam. Durch Satton sette er Lord Burleigh von der Sache in Kenntnig. biefer fragte bei ben übrigen Mitgliebern bes geheimen Rathes an: fie nahmen es auf fich, ben hinrichtungsbefehl nunmehr, unterzeichnet und gesiegelt wie er war, ohne weitere Zögerung nach Fotheringhab abgehen zu laffen 1).

Am 8. Februar 1587 ward er dort in der Halle, wo die Gerichtssitzungen gehalten worden, an Maria vollstreckt. Der peinlichen Unruhe Elisabeths gegenüber, welche sich scheute, das zu thun, was

<sup>1)</sup> Arraignement of Mr. Davison in the starchamber state trials 1230. Bei Nicolas, Life of William Davison find die Aussagen und Aufzeichnungen Davisons über seinen Antheil an bieser Sache abgebruckt. Sie sind nicht ohne Zurudhaltung; aber in bem, was sie enthalten, tragen sie ben Stempel ber Wahrhaftigkeit.

sie für nothwendig hielt, und als sie es endlich gethan hatte, es boch wieder nicht gethan haben wollte, es noch zurücknehmen zu können meinte, macht die Fassung und Seelenruhe, in welcher Maria das nun einmal entschiedene Schickal über sich ergehen ließ, einen großartigen Eindruck. Das Unglück ihres Lebens war ihr Anspruch auf die englische Krone. Dieser hat sie in ein politisches Labyrinth, auch in jene Verwickelungen, die mit ihrer unglückseligen Vermählung verbunden waren, geführt, und dann, mit dem religiösen Gedanken gepaart, in alle Schuld, die ihr mit mehr oder minder Recht zugeschrieben wird. Er hat ihr das eigene Land, er hat ihr das Leben gekostet. Noch auf dem Schaffot brachte sie ihre hohe Stellung, die den Gesen nicht unterliege, in Erinnerung: sie meinte, das Urtheil der Ketzer über sie, eine freie Königin werde dem Reiche Gottes Nuten bringen. Sie starb in den fürstlichen und religiösen Ideen, in denen sie gelebt hatte.

Es ift unleugbar, Elisabeth ist von der Nachricht hiedon überrascht worden; man hörte sie seufzen, gleich als wäre ein schweres Schicksal über sie selbst ergangen. Mag es sein, daß ihre Bekümmerniß durch geheime Genugthung gemildert wurde: wer wollte es unbedingt leugnen? Aber Davison mußte seine Eigenmächtigkeit in langer Verhaftung büßen: kaum erlangte der unentbehrliche Burleigh Berzeihung. In der Stadt dagegen läutete man mit den Glocken und zündete Freudenseuer an. Denn wie es der Gerichtshof ausgesprochen, so war die allgemeine populare Ueberzeugung, daß Maria das Reich an die Spanier zu bringen gesucht habe.

## Secistes Capitel.

## Unüberwindliche Armada.

In diesem Augenblick beschäftigte der Krieg mit den Spaniern — der Widerstand, den ihnen die englische Hülfsmacht in den Nieberlanden leistete, so wie der Angriff, den man auf ihre Küsten machte — um so mehr alle Gemüther, da der Erfolg des einen und des andern sehr zweiselhaft und der gefährlichste Rückschlag davon zu erwarten war. Der Löwe, den man hatte binden wollen, war nur gereizt worden. Der Seekrieg namentlich rief die äußerste Gestahr hervor.

Schon längst waren Keindseligkeiten im Gange, die zunächst aus bem Piratenwesen entsprangen, welches überhaupt ben westlichen Ocean erfüllte. Die englischen Rauffahrer hielten für ihr autes Recht, jede Unbill zu rächen, die ihnen an den Ruften der Nachbarn angethan ward, - benn in bem Menschen wohne, so sagten sie, nun einmal die natürliche Begier, sich Genugthuung zu verschaffen, und verwandelten fich in Seeräuber. Durch die Gegenanstalten ber Spanier geschah es, daß diefer Privatseekrieg immer größeren Umfang gewann, dabei aber auch nach und nach rühmlichere Antriebe entwickelte, wie man an Franz Drake sieht, der zuerst nur eben an den Raubzügen gekränkter Kauffahrer Theil nahm und sich dann zur Ibee einer maritimen Rivalität der Nationen erhob. Es ist ein welthistorischer Augenblick, wie Drake auf ber Landenge von Panama querft der Subsee ansichtig wurde, und Gott um die Enade bat, Diefes Meer einmal auf einem englischen Schiff zu burchfegeln: eine Gnade, die nicht allein ihm felbst, sondern im reichsten Make feiner

Nation zu Theil geworben ift. Mannichfaltige Genoffenschaften bilbeten sich zur Wiederaufnahme ber |bereits einmal begonnenen und bann wieder unterlaffenen Entbedungsreifen. Und wenn bie Spanier ihr ausschließendes Recht auf ben Besit ber andern Semisphäre auf ben Ausspruch bes Papstes gründeten, so trugen nun auch bie protestantischen Ibeen, welche biefer Weltsuprematie bes romischen Stuhles spotteten, bazu bei, zu einer Befitnahme in biesen Regionen anzutreiben. Die Hauptsache geschah allezeit burch freiwillige Unstrengung begüterter Raufhäuser ober unternehmender Mitglieder bes Hofes und Staates, benen die Königin ermächtigende Patente gab. Auf diese Weise gründete Walter Ralegh im politischen und religiösen Gegensatz mit den Spaniern eine englische Colonie auf dem transatlantischen Continent, in Wingandacoa: die Königin hatte so viel Freude daran, daß fie dem Gebiet 'einen Namen gab, ber an die Eigenschaft, auf die sie fast am stolzesten war, erinnern sollte: fie nannte es: Virginien 1).

Endlich aber unternahm sie den Seekrieg in aller Form; er war zugleich ein Motiv für den Bund mit den Bolländern, welche in demselben treffliche Dienste würden leisten können: in Westindien hoffte sie das Fundament der spanischen Größe umzustürzen.

Franz Drake ward damit beauftragt, ihn zu eröffnen. Als er — October 1585 — an den Islas de Bahona an der gallicischen Küste anlangte, ließ er den Governador derselben, Don Pedro Bermudez, wissen, er komme im Namen seiner Königin, um den Beschwerden ein Ende zu machen, welche die Engländer von den Spaniern erleiden müßten. Don Pedro antwortete, er wisse von solchen Beschwerden nichts: wolle aber Drake Krieg ansangen, so sei er bereit, ihn anzunehmen.

Franz Drake richtete damals seinen Lauf sofort nach Westindien. Er hat St. Domingo und Carthagena überrascht, einen Augenblick das eine und das andere in Besitz gehabt, und große Brandschatzungen davon gebracht. Dann führte er die Colonisten von Virginien, die sich noch nicht gegen die Eingeborenen behaupten konnten, nach England zurück. Und noch verderblicher wurde er den Spaniern im nächsten Jahre. Er drang in den Hafen von Cadiz ein, der voll von Fahrzeugen lag, die von beiden Indien kamen, oder dahin

<sup>1)</sup> Dibye, Life of Sir W. Ralegh 38.

gingen: er bohrte fie in den Grund oder verbrannte fie. Seine Corfaren bedeckten die See.

Wie oft war schon in Spanien von einer Invasion von England die Rede gewesen. Dringender als jedes andere war bas Motiv, bas in diesen maritimen Unternehmungen bafür lag. Die Spanier bemerkten, daß ber Bestand und die Rraft ihrer Monarchie nicht so sehr auf den festen Platen beruhe, die fie in allen Landschaften befite, als auf den bewealichen Werkzeugen der Berrschaft. burch welche dieselben in Berbindung gehalten wurden; die Störung ber Communication, welche Franz Drake mit seinen Corsaren eben zwischen den wichtigsten Bunkten an den spanischen und den niederländischen Ruften verursachte, schien ihnen unerträglich: sie wollten ihr um jeden Breis abhelfen. Und dazu kam nun der allgemeine Racheruf wegen ber Hinrichtung ber Königin von Schottland, ber sich vor dem König selbst auf den Kanzeln vernehmen ließ. Doch war dies nicht die einzige Einwirfung bieses Ereignisses. Das Leben ber Königin Maria und ihr Erbanspruch hatten immer bem spanischen Ehrgeiz entgegengestanden: jest konnte Philipp II baran benken, ben englischen Thron selbst in Befit zu nehmen. Er hat mit dem Papst Sixtus V einen Bertrag geschloffen, nach welchem er bie Krone von England von dem römischen Stuhle zu Lehen tragen follte: dieser wurde auf diese Beise mit der Berstellung der kirchlichen Autorität zugleich auch die Erneuerung feiner alten Oberlehnsberrlich: feit über England burchgesett haben 1).

Noch einmal waren die spanische Monarchie und das Kapstthum in ihren geistlichen und politischen Ansprüchen auf das engste verzeinigt. Papst Sixtus V sprach aufs neue die Excommunication über die Königin aus, erklärte sie für abgesetzt, entband nicht allein ihre Unterthanen von dem Sid der Treue, sondern forderte Jedermann auf, dem König von Spanien und seinem Heerführer, dem Herzog von Barma, Hüsse gegen sie zu leisten.

Zwischen spanischen und englischen Bevollmächtigten ist jedoch im Jahre 1587 noch über den Frieden unterhandelt worden. Hauptstächlich die Kaufmannschaften von London und von Antwerpen drangen darauf; und da die Spanier damals das offenbare Uebergewicht besaßen, den Niederrhein und die Maas beherrschten, in Friesland

<sup>1)</sup> Spondanus, Continuatio Baronii II, 847. Das dicitur, beffen sich Spontan bedient, fällt bei Timpesti Vita di Sisto V. II, 51 weg.

einbrangen, Sluis trot aller Gegenwehr belagerten und endlich bezwangen, so ift es begreiflich, wenn die englischen Bebollmächtigten ju unerwarteten Bugeftandniffen bewogen wurden. Sie wurden bie Berftellung ber Oberherrichaft ber Spanier über Nordniederland nachgegeben haben, wenn Philipp ben Cinwohnern Gewiffensfreiheit hätte bewilligen wollen. Alexander von Parma brachte in Borschlag, benselben zwar die Rudfehr zum Katholicismus zur Pflicht zu machen, aber mit ber Berficherung, daß feine Inquisition über fie berhängt, Niemand für feine Abweichung von diesem Glauben gestraft werden wurde. Selbst wenn es mit der Unterhandlung nicht vollkommen Ernst gewesen sein sollte, so ift boch bemerkenswerth, woran sie scheiterte. Philipp II wollte weber eine solche Versicherung, die boch bie Gewiffensfreiheit dem Wefen nach enthalte, noch vollends biefe selbst in besserer Form bewilligen. Darin bestand gerabe feine Stärke, baß er bas katholische Shstem mit unnachsichtiger Energie behauptete: badurch erwarb er sich die Anhänglichkeit ber Priester und ber glaubenseifrigen Laien. Und wie hatte er vollends in einem Augenblick, in welchem er so enge mit bem Papst verbunden war, und für seine Unternehmung auf die im Caftell St. Angelo angesammelten Millionen rechnen burfte, bon ber Strenge bes erclusiven Glaubens abweichen follen. Er meinte bei ber Berweigerung jeder religiösen Concession in seinem Recht zu sein, wie ja auch jeder andere Fürst in feinen Bebieten für die Religion maggebende Gefete erlaffe 1).

Mußte nun der Krieg fortgesetzt werden, so hätte Alexander von Parma gewünscht, daß alle Anstrengungen zunächst gegen Bließingen gerichtet worden wären, wo sich eine englische Besatung befand; von dem dortigen Hasen aus werde man England selbst um vieles leichter und sicherer angreisen können. Aber in Spanien wurde erwidert, daß dieses Unternehmen ebenfalls sehr weitaussehend und kostspielig sei und doch keinen entscheidenden Ersolg herbeisühren werde. Und Alexander hielt doch auch selbst einen Angriff auf England für unbedingt nothwendig; seine Gutachten trugen vornehmlich bei, den König in dieser Idee zu bestärken; Philipp II beschloß ohne längere Zögerung zu dem Unternehmen zu schreiten, das für den Augenblick nothwendig war, und für die Zukunft weltumfassende Aussichten eröffnete.

<sup>1)</sup> Schreiben Philipp's an ben König von Danemart in ben venetianischen Dispacci von biesem Jahre, bie überhaupt von großem Werthe für eine ausführliche Darfiellung bes Ereignisses sein würben.

Er zog in Betracht, daß die Monarchie in diesem Augenblick nichts von den Osmanen, die ein persischer Krieg vollauf beschäftige, zu fürchten brauche, hauptfächlich, daß Frankreich durch den ausgebrochenen innern Krieg an jeder Einwirfung verhindert werde. Man hat dies wohl als den vornehmsten Zweck der Verbindung des Königs mit ben Buifen bezeichnet, und einen Grund dafür mag es allerdings gebildet haben. Allein gelaffen, auf fich felbst angewiesen, so urtheilten die Spanier ferner, werde die Königin von England nicht sehr furchtbar sein: sie habe nicht mehr als vierzig Kriegsfahrzeuge; einst bei einem Zusammentreffen an ben Azoren, im portugiefischen Streit, habe man die Engländer zuerst weichen seben: komme es zu einer Seeschlacht, so wurde die überlegene spanische Armada ohne Zweifel die Oberhand behalten. Auch zu einem Landfrieg aber sei sie nicht vorbereitet, sie zähle nicht mehr als sechstausend Mann wirklicher Soldaten im Lande, mit benen werbe fie ben frieggeübten spanischen Seerhaufen im offenen Feld nicht begegnen noch widerstehen fönnen. Man muffe nur geradezu auf London loggehen; felten vermoge fich eine große Stadt, die lange Zeit unbelästigt geblieben, einem raschen Angriff gegenüber ju halten: die Königin werde entweber zu einem für Spanien ehrenvollen Frieden gebracht werden, ober dem König durch langen Widerstand Gelegenheit geben, aus bem spanischen Abel, der ohnehin sonst in heimischer Bequemlichkeit ent= arte, eine junge Schaar tapferer Rriegsleute zu bilben. Er werbe bie Katholiken für fich haben und mit ihrer Sulfe die Oberhand gewinnen, er werde fich ber festen Blate, vor allem ber Safen bemächtigen; alle Nationen der Welt wurden nicht vermögen, sie ihm wieber zu entreißen; er murbe herr bes Oceans und badurch herr und Meister bes Continents werden 1).

Philipp II wäre am liebsten schon im Spätjahr 1587 ans Werk geschritten. Er hoffte damals, daß ihm Schottland, wo die katholischen Lords und das Volk eine lebhafte Sympathie mit dem Schicksal der Königin Maria kund gaben, von dem Sohne derselben, von welchem man voraussetzte, daß er ihren Tod zu rächen wünschte, geöffnet werden würde. Aber Andern schien das nicht so gewiß; be-

<sup>1)</sup> Die Gutachten finben sich bei herrera: Historia del mundo III, 60 sigb. Im Jahre 1860 hat Mr. Motlen (History of the united Netherlands II, ch. XVIII) Auszüge aus bem bamaligen Brieswechsel zwischen Alex. Farenese und Philipp II mitgetheilt, welche die Velleitäten jedes Momentes enthüllen.

sonders machte ber erfahrene Abmiral Sta. Cruz ben König aufmertfam, in welche Gefahr die Flotte in jenen Meeren gerathen konne: fie werbe mit wibrigen Winden, bem Nachtheil furzer Tage und tiefer Nebel zu fampfen haben. Sta. Cruz wollte feinen Ruhm, ben einzigen Erwerb eines langen Lebens, nicht burch ein unzeitiges ober boch sehr gewagtes Unternehmen gefährben. Er hielt einen Angriff auf England für schwieriger als die meiften Undern und verlangte folche Borbereitungen, daß baburch ber Sieg unzweifelhaft wurde. Inmitten ber Herbeischaffung berselben starb er, nicht mehr eben im Besit ber Gnabe scines Fürsten. Sein Nachfolger, ber Bergog von Medina Sidonia, den der König beshalb mahlte, weil er fich bei ber letten Bertheibigung von Cabiz hervorgethan hatte, machte nicht so unerfüllbare Forderungen; die Flotte, die unter ihm und burch ihn zu Stande fam, war aber bennoch, wenn nicht an Bahl ber Segel - etwa 130, - aber an Tonnengehalt, Große ber Fahrzeuge, und an Bahl ber Kriegsmannschaften, welche fie aufnahm - bei 22,000 Mann, - die bedeutenoste, die noch jemals von einer europäischen Macht in See gebracht worden war. Mue Land: schaften ber phrenäischen Salbinfel hatten wetteifernd bazu beigesteuert, nach benselben war die Flotte in Geschwader getheilt; bas erfte war bas portugiesische: bann folgten bie Geschwaber von Castilien, Anbalufien, Vizcaya, Guipuscoa, bann bas italienische: benn auch aus Rtalien waren Schiffe und Mannschaften in guter Anzahl herüber-Wie die Geschwader, so waren auch die Kriegs: gekommen. mannschaften gesondert; es gab einen Maesse be Campo von jeder Proving.

Mit nicht minderem Eifer ward in den Niederlanden gerüftet; allenthalben in flamändischen und wallonischen Provinzen ward die Trommel gerührt: alle Straßen waren mit militärischen Zügen bebeckt. Auch in den Niederlanden fand sich eine große Anzahl Italiener ein, Corsen und Einwohner des Kirchenstaates, Neapolitaner in prächtigem Aufzug; man sah die Brüder des Großherzogs von Toscana und des Herzogs von Savohen: König Philipp hatte dem Sohn eines maurischen Fürsten vergönnt, sich an dem katholischen Feldzug zu betheiligen. Auch aus dem katholischen Deutschland warren Fußvölker und Reiter angelangt.

Es war ein gemeinsames Unternehmen der spanischen Monarchie und eines großen Theiles der katholischen Welt, unter dem Papst und dem König, zum Umsturz der Fürstin, die als das Oberhaupt, und des Staates, der als der vornehmste

Rückhalt bes Protestantismus und ber antispanischen Politik betrachtet wurde.

Eine ausführliche und zugleich authentische kaunde fvon bem Plane der Invasion findet sich nicht; doch theilt ein in den militarischen und politischen Geschäften ber Zeit viel gebrauchter, und bes Bertrauens ber höchsten Bersonen gewürdigter spanischer Kriegsmann und Diplomat, J. Baptista de Tassis, eine Notiz mit, welche man wohl für zuverlässig halten kann. Man weiß, daß in Antwerpen, Nieumport und Dünkirchen mit Beirath hanseatischer und genuefischer Werkmeister Transportschiffe für die gesammelten Kriegsmannschaften. angefertigt wurden: von Nieuwport, wohin auch die in Antwerpen gebauten Fahrzeuge geschafft wurden, sollten 14,000, von Dünkirchen 12,000 Mann nach England geschafft werden. Wo aber follten fie untereinander und mit ben Spaniern zusammentreffen? Taffis verfichert, man habe bafür die Rhebe von Margate, an der Kufte von Rent, außersehen, wo ein sicherer Hafen sei 1); da habe unmittelbar nach der spanischen Armada, oder möglichst gleichzeitig mit ihr auch die Transportflotte von den Niederlanden her anlanden und Alexanber von Narma alsbann ben Oberbefehl über die fammtlichen Land: truppen übernehmen, fie geradenwegs gegen London führen sollen.

Alles, was Philipp II jemals gesonnen und beabsichtigt hatte, sammelte sich wie in Einem Brennpunkt. Der Moment war gekommen, wo er England niederwerfen, Meister der europäischen Welt werden, den katholischen Glauben in den Formen, wie er ihn bekannte, wiederherstellen konnte. Als die Flotte (am 22. Juli 1588) von Corunna auslief und das lange überlegte, lange vorbereitete Unternehmen nun ins Werk gesett wurde, zeigten der König und die Nation eine tiefe religiöse Bewegung: in allen Kirchen des Landes hielt man die vierzigtägigen Gebete; in Madrid wurden seierliche Processionen zu U. L. F. von Atocha, der Schutpatronin von Spanien veranstaltet: Philipp II brachte alle Tage ein paar Stunden im

<sup>1)</sup> J. B. de Tassis commentarii: eo consilio, ut cum adventasset classis et constitisset in Morgat, qui est prope Dormiram (ich lese Douvram, wie benn die Abschrift, aus welcher der Druck gemacht wurde, sehr sehlerhast ift) districtus maris quietus portumque efficit satis securum, trajiceret Parmensis cum navigiis. Papendrecht: Analecta Belgica II, II. 491. Bei Motley, I, ch. VIII. sieht man jetzt, daß Al. Farnese gleich bei seinem ersten Plan die Kilste zwischen Dover und Margate sür die zur Landung geeignetste Stelle erklärte. Eine Bereinigung der gesammten Transportstotte mit der Armada vor Calais fällt zu sehr ins Abenteuerliche, als daß man sie von vornherein hätte beabsichtigen sollen.

Gebete zu. Er war in ber lautlosen Aufregung, welche ein ungeheures Borhaben und die Erwartung einer großen Wendung in den Geschiden hervorruft. Man wagte kaum ein Wort an ihn zu richten.

Erst in diesen Tagen war man in England ber brobenden Gefahr eigentlich inne geworben. Eine Abtheilung ber Flotte unter Beinrich Sehmour beobachtete mit hollandischer Sulfe bie beiben hafen des Pringen von Parma: die andere, größere, foeben aus Spanien jurudgefommen, und icon bereit, ju entwaffnen, feste fic unter bem Abmiral Howard von Effingham zu Plymouth in Bereit: schaft, den Feind zu empfangen. Indessen sammelte sich bas Land-heer, auf den Rath Leicesters 1), in der Nähe von London. Noch einmal ward die alte feudale Organisation ber Streitfrafte bes Lanbes in dieser Gefahr lebendig. Man sah die Edelleute an der Spite ihrer Bächter und hintersaffen in das Keld giehen und freute fich, wie gut fie zusammenhielten. Es war ohne Zweifel ein Vortheil, daß der drohende Angriff sich jett nicht mehr an ein im Lande an erkanntes Erbrecht anschließen konnte; er erschien als bas, was er war, eine große, auf die Unterwerfung Englands berechnete Invasion einer fremden Macht. Auch bie fatholischen Lords erschienen, unter andern Biscount Mountague, der einst im Oberhause allein bem Supremat widerstrebt, und fich auch feitdem ber religiösen Saltung ber Königin nicht beigesellt hatte, mit seinen Söhnen und Enkeln, auch dem präsumtiven fünftigen Erben, noch einem Rinde, bas aber zu Pferd gestiegen war; Lord Mountague sagte, seine Königin wolle er mit seinem Leben vertheidigen, wer sie auch immer angreife: Ronig oder Papst. Rein Zweifel, daß diese Ruftungen noch viel ju wünschen übrig ließen, aber fie wurden von nationalem und religiö: sem Enthusiasmus belebt. Einige Tage später begab sich bie Konigin in bas Lager ju Tilburh: mit geringem Geleit ritt fie bon einem Bataillon zum andern. Gin Thrann, fagte fie, moge fich bor feinen Unterthanen fürchten: fie habe ihre vornehmfte Stärke allezeit in bem guten Billen derfelben gesucht: mit ihnen wolle fie leben und fter: Sie ward überall mit Freudengeschrei empfangen: bann ben. wurden Pfalmen angestimmt; die Königin gesellte fich dem Gebete bei.

Denn was auch der Glaube der Menschen sein mag, in großen Kämpfen und Gefahren wenden sie ihre Blide unwillfürlich auf die ewige Gewalt, welche das Schickfal lenkt, und von der sich alle

<sup>1)</sup> The earl of Leicester to the Queen. Harbwide, state papers I, 580. Die oben angegebenen Tage find nouen Styles.

gleich abhängig fühlen. Die beiben Nationen, die beiben Oberhäupter riefen die Entscheidung Gottes in ihrem religiös-politischen Streite an Die Geschicke der Menschheit lagen auf der Wagschale.

Am 31. Juli — eines Sonntags — langte die Armada, in weiter Ausdehnung die See bebeckend, auf der Höhe von Plhmouth im Angesicht ber englischen Rufte an. Man hielt auf ber Flotte selbst für bas Angemeffenste, unmittelbar bort eine Landung zu versuchen: benn da sei zur Abwehr keine Vorkehrung getroffen, und das englische Geschwader nicht mit Kriegsmannschaften verseben. Das lag aber außerhalb des Blanes und hätte, besonders wenn es mißlang, ju Berantwortung führen können. Nur dann war der Herzog ermächtigt und bereit, eine Seeschlacht anzunehmen, wenn die Engländer sie anbieten Seine nach dem Vorgang der Venetianer verbefferten Galeeren und besonders seine Galeonen, ungeheure Segelschiffe, die auf ihren berichiedenen Deden nach allen Seiten bin Geschütze führten, waren den Fahrzeugen der Engländer ohne Zweifel überlegen. Als biese aus bem hafen hervorkamen, etwa 60 Segel ftark, ließ er die große Standarte von dem Fodmast des Admiralschiffes fliegen, jum Beichen, daß sich ein jeder zum Kampf bereiten solle. Aber der englische Abmiral hegte nicht die Absicht, es zu einer eigentlichen Schlacht kommen zu lassen. Er kannte vollkommen die Ueberlegenheit der spanischen Ausruftung, und hat sogar verboten, die feindlichen Fahrzeuge zu entern. Sein Sinn ging nur bahin, ber Armada bie Windseite abzugewinnen und sie in ihrem Lauf zu ftoren, in Unordnung zu bringen. In vier Geschwadern folgten die Englander bem Buge ber Armada nach und ließen keinen Bortheil, ber sich ihnen darbieten mochte, unbenutt. Sie waren diefer See vollkommen mäch: tia und lenkten ihre beweglichen Kahrzeuge mit voller Sicherheit und Meisterschaft: die Spanier bemerkten mit Migbergnugen, daß es in ihrem Belieben gestanden habe, vorzudringen, anzugreifen, den Kampf wieder abzubrechen. Medina Sidonia bemühte sich vor allen Dingen, seine Armada beisammenzuhalten: ein großes Schiff, welches zuruckgeblieben war, hat er nach gepflogenem Kriegsrath in bie Sände bes Feindes gerathen laffen, weil diefer Berluft weniger schade, als die Auflösung ber Ordnung, die aus bem Verfuch, bas Schiff zu retten, entspringen werbe: er hat seine Sargentes mapores zu ben Capitanen herumgeschickt, um sie zu bedeuten, nicht aus ber Ordnung zu weichen. bei Lebensstrafe 1).

1) Diario de los sucesos de armada Ilamada la invencible bei Salva,

Im Gangen waren die Spanier mit ihrer Fahrt nicht unzufrieben, als fie, nach einer Woche fortwährender Seefcharmütel, ohne boch fehr erhebliche Berlufte erlitten zu haben, die englische See burdmeffen hatten, und Connabende ben 6. August bor Bouloane borüberfuhren und auf der Sobe von Calais anlangten: es war bas nadite Biel, bas fie hatten erreichen wollen. Aber fich nun, wie es die ursprüngliche Absicht gewesen zu sein scheint, nach der naben Rufte von England ju wenden, wurde baburch unendlich schwer, bag bie englische Flotte fie schütte, mit beren gelenken Fahrzeugen die spanischen Galconen sich in der Meerenge noch weniger meffen konnten, als anderstvo. Und jeden Augenblick ward sie verstärkt; der junge Abel wetteiferte, fich an Bord zu begeben. Aber auch nach Dünkirchen konnte der Abmiral nicht vorgehen, da der Safen bamals noch viel zu enge war, um seine gewaltigen Fahrzeuge aufzunehmen, und seine Piloten in die Scoftrömungen nach bem Rorben bin qu gerathen fürchteten. Dort an ber Rhebe, öftlich jenfeit Calais, in ber Richtung nach Dünkirchen ging er vor Anker.

Schon früher hatte er den Herzog von Parma davon benachrichtigt, daß er auf dem Wege sei, und dann, unmittelbar vor seiner Ankunft in Calais einen Piloten nach Dünkirchen abgeschickt, um benselben aufzusordern, mit einer Anzahl kleiner Fahrzeuge zu ihm zu stoßen, damit man den Engländern besser besser besser könne, auch Kanonenkugeln von einem gewissen Caliber, woran er Mangel zu leiden ansing, mitzubringen 1). Es ist klar, daß er noch von dort aus, wenn er in seinem Sinne unterstützt wurde, den großen Landungsversuch, mit dem er beauftragt war, unternehmen wollte. Allein Alexander von Parma, den die erste Botschaft einige Tage zuvor in Brügge gefunden, war noch gar nicht in Dünkirchen angekommen, als die zweite eintraf: man begann dort nur eben erst die Vorbereitungen zur Einschiffung; und kaum ließ sich wagen, sie ins Werkzussehn, da noch immer englische und holländische Kriegsfahrzeuge vor dem Hafen kreuzten.

Collection de documentos ineditos XVI, 449; wesentlich berselbe Bericht, ber von Barrow, Life of Francis Drake, benutt worben ift.

1) Diario 458: mandase salir 40 filipotes luego para juntarse con esta armada para poder con ellos trabarse con los enemigos, que a causa de ser nuestros baseles muy pesados en comparacion de la ligereza de los enemigos no era posible en ninguna maniera venir a las manos con ellos.

Man hat von jeher das Nichtzusammentreffen Alexander Farnese's mit Medina Sidonia aus personlichen Beweggrunden hergeleitet; in England hat man fogar fpaterbin gefagt, Königin Elisabeth habe ihm die Sand der Lady Arabella Stuart angetragen, mas ihm felber den Weg zum englischen Thron eröffnen könne. Es ist wahr, seine niederländischen Unternehmungen schienen ihm am meisten am Bergen zu liegen: auch Tassis, der ihm nahe stand, bemerkt boch, er babe seine Vorbereitungen mehr aus Gehorsam, als mit eigenem Eifer betrieben. Aber die vornehmste Ursache, das die Dinge nicht zusammengingen, lag in ihrer Natur. Das geographische Verhältniß ber spanischen Monarchie zu England hätte zwei verschiedene Angriffe, ben einen von der pprenäischen Salbinsel, ben andern von den Nieberlanden ber, gefordert. Daß man die Streitfrafte so entlegener Landschaften zu einem einzigen Angriff combiniren wollte, gab bem Unternehmen, besonders bei den unzulänglichen Communicationsmitteln ber Zeit, eine brudende Unbehülflichkeit. Wind und Wetter hatte man bei bem Entwurf wenig berücksichtigt. Bu beiben Seiten waren mit äußerster Unstrengung ungeheure Kriegsmittel zusammengebracht; fie waren einander jett bis auf wenige Seemeilen genähert, aber vereinigen konnten sie sich nicht. Nun erst kam die volle Ueberlegenheit zu Tage, die den Engländern aus ihrer noch corsarenhaften feden Rriegführung und ber Bundesgenoffenschaft ber Sollander entsprang. Man sah, daß ein rascher Anfall hinreichen wurde, um die ganze Combination zu zersprengen: Königin Elisabeth soll die Art und Beise eines folden selbst angegeben haben.

Die Armada lag, Nachrichten von Alexander Farnese erwartend, noch in der Nacht von Sonntag zu Montag (7. bis 8. August) in ihrer Kriegsordnung vor Anker, als die Engländer einige Brander, an Zahl etwa acht, auf sie losließen. Es waren die schlechtesten Schisse, die Lord Howard dazu hergab, aber ihr bloßer Andlick brachte einen entscheidenden Erfolg hervor. Medina Sidonia konnte seinen Schissen die Erlaubniß nicht versagen, die Anker zu lösen, damit ein jedes der drohenden Gefahr ausweichen könnte: er verordenete nur, daß sie hernach ihre disherige Ordnung wieder einnehmen sollten. Wie so ganz anders aber sah es am andern Morgen aus. Die Fluth hatte die Fahrzeuge in einer Richtung, die sie nicht einschlagen wollten, nach dem Lande zu getrieben; nun erst waren ihnen die Angrisse der Engländer verderblich: ein Theil der Schisse war bienstunsähig geworden: der Besehl des Admirals, in die alte Position zurückzusehren, zeigte sich vollkommen unausstübrbar. Vielmehr

trieben ungünstige Winde die Armada wider ihren Willen die Küfte entlang; in Kurzem gaben auch die Engländer die Verfolgung des nicht eigentlich geschlagenen, aber doch flüchtigen Feindes auf, und überließen ihn seinem Schicksal. Der Wind trieb die Spanier an die Sandbänke von Seeland: sie hatten einmal ein so geringes Fahrewasser, daß sie zu scheitern fürchteten: einige ihrer Galeonen sind in der That den Holländern in die Hände gerathen. Zu ihrem Glücksetzte der Wind erst in Westsüdwest, dann in Südsüdwest um, aber in den Canal vermochten sie auch dann nicht wieder zu gelangen, noch hätten sie es gewollt; nur auf dem weitesten Umweg, die Orskaden umfahrend, konnten sie nach Spanien zurücksehren.

Ein verderbenschwangeres Ungewitter hatte sich über England gelagert: es ward zertheilt, ehe es seine Donner entlub. Wie so ganz wahr ist, was eine holländische Denkmünze ausspricht: der Sturmhauch Gottes hat sie zerstreut!

Philipp II sah die Armada, von der er gehofft hatte, sie werde die Weltherrschaft in seine Hand bringen, ohne daß sie etwas, das der Mühe werth gewesen wäre, wir sagen nicht ausgerichtet, sondern auch nur versucht hätte, in trümmerhaftem Zustand wieder nach Hause kommen. Er leistete darum nicht auf sein Vorhaben Verzicht. Er sprach davon, daß er sich mit gelenkeren Fahrzeugen versehen, und die Gesammtleitung des Unternehmens dem Prinzen von Parma anvertrauen wolle. Die castilianischen Cortes forderten ihn auf, sich die erlittene Schmach nicht gesallen zu lassen, diese Frau zu züchtigen: das ganze Vermögen und die Kinder des Landes boten sie dazu an. — Auch die Wöglichkeiten großer Unternehmungen aber gehören nur Einem Momente an: in dem folgenden sind sie schon vorübergegangen.

Zunächst wurden die spanischen Streitkräfte in die Verwickelungen von Frankreich gezogen. Die große katholische Bewegung, die daselbst schon lange gährte, bekam endlich die Oberhand und war ganz dazu angethan, der Oberherrschaft Philipps II den Weg zu bahnen. Aber Königin Elisabeth hielt dafür, daß der Tag, an welchem Frankreich in dessen Hände falle, der Borabend ihres eigenen Unterganges sein werde. Auch sie wendete ihre besten Kräfte nach Frankreich, um die Widersacher Philipps II aufrecht zu halten. Als Heinrich IV, an die äußerste Küste der Normandie zurückgedrängt, beinahe verloren war, ist er durch ihre Hülfe in den Stand gesett worden, sich zu behaupten. Bei den Belagerungen der großen Städte, mit denen es ihm noch oft zu mißlingen drohte, haben die englischen

Truppen hie und da das Beste gethan. In dieser Politik konnte es bie Königin nicht irren, daß Heinrich IV sich genöthigt sah, und es mit seinem Gewissen vereinbar fand, ju dem Katholicismus überzutreten. Denn offenbar ward er daburch um so mehr fähig, ein politisch unabhängiges Frankreich herzustellen, und zwar im Gegensat und Kampf mit Spanien. Auf Diesem Gegensat aber eben beruhte bie politische Freiheit und Unabhängigkeit von England selbst. Wie ber Wechsel ber Religion, so war ber Friede, zu welchem Heinrich IV schritt, ber Königin widerwärtig; fie fette ihren Ginfluß gegen ben Abschluß besselben ein. Aber ba babei die Spanier die Pläte aufgaben, welche sie an ben französischen Kuften inne hatten, in beren Befit fie auch für England gefährlich wurden, fo konnte fie bod in ber That nicht von Grund gus bagegen sein.

Den großen Kämpfen 31 Lande gingen wiederholte Angriffe ber englischen und holländischen Seemacht zur Seite, von benen es zuweilen schien, als wurde badurch die spanische Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert werben. Elisabeth hat einen Bersuch gemacht. Don Antonio auf den Thron zurudzuführen, von dem ihn Philipp II verdrängt hatte. Aber noch waren die Gemüther ber Portugiesen selbst für einen Abfall bei weitem nicht hinreichend vorbereitet: bas Unternehmen scheiterte in den Borstädten von Lissabon. lebendigste beschäftigte dieser Krieg die Engländer. Das Parlament verstand sich zu immer reichlicheren Bewilligungen: von zwei Funfzehnten und einer einfachen Subsidie (ungefähr 30,000 Pfund), welche es zu gewähren pflegte, stieg es 1593 zu brei Subsidien und sechs Funfzehnten auf; — freudig rufteten die Städte auf ihre eigenen Kosten, und man fand Leute genug, um die Schiffe zu bemannen: die nationale Thatfraft nahm ihre Richtung auf die See. Auch ist ben Engländern einiges gelungen. In bem Safen von Corunna haben sie die dort aufgehäuften Vorräthe, die wahrscheinlich zu einer Erneuerung ber Expedition bienen sollten, vernichtet. Einst ist ber hafen von Cadiz eingenommen und die Stadt selbst besett worden: mehr als einmal hat man Westindien aufgeschreckt und gefährdet. Mit alledem war noch nichts eigentlich Entscheidendes geschehen; die spanische Monarchie behauptete ein unzweifelhaftes Uebergewicht in Europa und ben ausschließenden Besitz ber andern hemisphäre: fie bilbete die große Macht der Epoche. Aber ihr gegenüber nahm nun auch England eine gewaltige und furchtbare Stellung ein.

Auf bie Niederlande übten die frangofischen Ereignisse eine große Rüdwirfung aus; unter ihrem Einfluß murbe die Wiedereroberung p. Rante's Berte XIV.

ber vereinigten Provinzen den Spaniern unmöglich. Auch zu den Siegen, durch welche Prinz Morit von Oranien denselben feste Grenzen gab, trug Elisabeth mächtig bei. Dadurch konnte nicht vershindert werden, daß nicht in den belgischen Provinzen eine auch ihrerseits starke katholische Regierung entstanden wäre: und wenn diese zunächst von Spanien abgesondert wurde, so entging der Königin nicht, daß das nicht immer dauern würde: sie scheint die Bestrebungen geahnt zu haben, die später in diesen Landschaften ihren Mittelspunkt sinden sollten. Wie dem aber auch immer sei, der principielle Gegensat der katholischen von dem Haus Desterreich-Spanien sortwährend beherrschten und der protestantischen Riederlande, in denen sich die Republik behauptete, und der zwischen beiden sortdauernde Krieg verschafte der Königin die Sicherheit für England, um derenwillen sie mit Spanien gebrochen hatte. Die Absichten Burleighs waren im Allgemeinen erreicht worden.

## Siebentes Capitel.

## Spätere Jahre der Königin Glisabeth.

Jedes große historische Dasein hat einen bestimmten Inhalt; in biesen Handlungen und ihren Erfolgen, dem Wechsel bieser Ereignisse liegt das Leben der Königin Elisabeth.

Noch war der Ausgang des Kampfes zwischen der Hierarchie, welche einst alles Thun und Denken des Abendlandes beherrscht hatte, und den von ihr Abgewichenen nicht entschieden, so lange England mit seiner Macht zwischen ben beiben Spstemen schwankte. Da trat biese Fürstin auf, welche fich wie durch ein vorbestimmtes Geschick der Abweichung zuwandte, und sie in einer Form durchführte, die ben hiftorischen Institutionen ihres Reiches entsprach, mit einem Rachbruck, burch welchen sie zugleich die Macht besselben aufrecht erhielt. Eben gegen fie richtete nun die Sierarchie, als fie wieder streitfähig wurde, fast ihre nachdrucklichsten Anstrengungen: wie ein Autor ber Zeit die mit dem Papft wiber die Königin Berbundeten unter einanber sagen läßt: "wir wollen fie töbten und bas Erbtheil wird unser sein." Der vornehmste berselben war ber mächtige König, ber einst selbst England beherrscht hatte. Sie hat mit diesem Bunde einen Rampf bestanden, bei bem es jeden Augenblick Sein oder Nichtsein galt: mit allen Waffen bes Krieges und bes Verrathes ift sie angegriffen worden; aber jedem Angriff sette fie ein entsprechendes Mittel ber Vertheidigung entgegen: sie behauptete sich nicht allein, sondern fie verschaffte dem Princip, das fie ergriffen hatte, ohne gerade auf eine der ihren gleiche Formulirung besselben zu dringen, eine mächtige Repräsentation in den Nachbarlandern. Ohne ihre

Hülfe würde die kirchliche Reformation in Schottland und schon damals in Frankreich wahrscheinlich erdrückt, in den Niederlanden nie zu wirklicher Gestaltung gekommen sein. Die Königin ist die Borkämpserin des westeuropäischen Protestantismus und aller der politischen Bildungen, die sich an das neue Bekenntnis geknüft haben. Sie drückt wohl selbst ihr Erstaunen aus, daß es ihr damit gelingt: "mehr darüber", sagt sie einmal, "daß ich bin, als daß ich nicht sein soll." Daß König Philipp so wenig gegen sie ausrichtete, glaubt sie bor allem der göttlichen Gerechtigkeit zu verdanken; denn unköniglich habe sie der König noch während der Unterhandlung angegriffen: sie sieht einen Beweis darin, daß ein böses Beginnen aller Macht und Anstrengung zum Trotz zu einem schimpslichen Ende führe. "Was mich verderben sollte, ist zu meiner Glorie ausgeschlagen" 1).

Das Größte, was dem Menschen begegnen kann, ist es wohl, in der eigenen Sache die allgemeine zu vertheidigen. Dann erweitert sich 'das persönliche Dasein zu einem welthistorischen Moment.

Die persönliche und allgemeine Sache war zugleich eine burch und durch englische. Unter den Waffen wuchs der Handel: die Ershaltung des Friedens im Innern erfüllte das Land mit Wohlstand und Neichthum; man sah Paläste emporsteigen, wo sonst nur Hütten gestanden hatten: wie Bacon; der Philosoph, bemerkt, England geswann seine natürliche Stellung in der Welt.

Elisabeth gehörte zu ben Fürsten, die sich im voraus über die Bflichten der Regierung einen Begriff gebildet haben. Bier Gigenschaften, sagt fie einmal, feien ihr bazu nothwendig erschienen: Berechtigfeit und Mäßigung, Großmuth und Urtheil: - ber beiben erften durfe fie fich ruhmen: nie habe fie bei gleichem Recht Einen por dem Andern begunftigt: nie habe fie einem erften Bericht geglaubt, sondern bis zu voller Kenntnig an sich gehalten: — die beiden andern wollte sie sich nicht anmaßen, denn es seien Tugenden ber Männer. Eben diese aber schrieb ihr die Welt in hohem Grade zu. Ihr feines Urtheil erblickte man in der Wahl ihrer Diener und ber Berwendung berfelben zu folchen Diensten, zu benen fie eben am neschicktesten seien. Ihre Hochherzigkeit sah man in der Verachtung Meiner Bortheile, und ihrem unerschütterlichen Gleichmuth in der Beschr. Während des aus Spanien daherziehenden Ungewitters Buberman keine Wolke auf ihrer Stirn gesehen: durch ihre Haltung ohne ge:

<sup>&</sup>quot;u bringen,

orgi 1) (Allabeth an James VI, August 1588, bei Rymer und Bruce, 53.

habe sie Abel und Lolk belebt, ihre Räthe beseelt. Man rühmte an ihr beibes: eifrige Theilnahme an der Berathung und Sorgfalt, daß das Beschlossene ins Werk gesetzt werde 1).

Das Ibeal einer Herrscherin burfte man auch in Königin Elifabeth nicht fuchen. Niemand konnte die Sarten in Abrede ftellen, die unter ihrer Regierung selbst mit ihrem Borwissen begangen worben find. Jene suftematische Seuchelei, die man ihr fculd giebt, mag als eine Erfindung ihrer Feinde ober der nicht von Grund aus unterrichteten Siftorifer erscheinen; fie erklart felbst Wahrhaftigkeit für eine dem Fürsten unentbehrliche Eigenschaft; aber auch bei ihrer Staatsverwaltung fommen, wie bei ben meisten andern, Argumentationen vor, welche die Wahrheit mehr verhüllen, als ausdrücken; bei jedem ihrer Worte und Schritte nimmt man die Berechnung beffen, was zu ihrem Bortheil bient, wahr; fie zeigt treffende Boraussicht und selbst eine natürliche Berschlagenheit. Elisabeth mar fehr zugänglich für Schmeichelei, und burch ein angenehmes Meukere ebenso leicht bestochen, wie burch jufällige kleine Mangel jurudgestoken; sie konnte bei einem Wort auffahren, bas sie an die Beraänglichkeit ber menschlichen Dinge, ober an ihre eigene Sinfälligkeit mahnte: Eitelfeit bealeitete sie von Jugend an bis in ihre boben Rabre, die fie nicht bemerken noch bemerkt wiffen wollte. Gute Erfolge liebte fie fich felbst anzurechnen: Miglingen schrieb fie ihren Ministern zu: ben Sag für unliebsame ober ihr zweifelhafte Magregeln sollten diese auf sich nehmen; und wenn fie dies einmal nicht gang im Einklang mit ihrer Stimmung thaten: hatten fie ihren Tabel, ihre Ungnade ju befürchten. Sie war nicht frei von den Unzuverläffigkeiten ihres Geschlechtes: aber bagegen entfaltete fie auch wieder die liebenswürdige Aufmerksamkeit einer weiblichen Gebieterin: wie wenn fie einft bei einer Rebe, die fie in ber gelehrten Sprache vor den Gelehrten von Orford hielt, als fie den Lordschapmeister mit seinem lahmen Fuße ba stehen sah, plötlich abbrach, ihm einen Stuhl bringen ließ, und bann fortfuhr; man sagte freilich, fie habe zugleich bemerken laffen wollen, daß kein Zufall fie aus ber Faffung bringen könne. Wie harrington, ber fie aus perfonlichem Umgang fannte, fich ausbrudt: ihr Beift mar zuweilen ber Sommermorgen:

<sup>1)</sup> Molino: Fu prudentissima nel governare diligente nel consullare, perche vodeva assistere a tutti li negotii, perspicasissima nel provedere le cose ed accuratissima perche le deliberationi fatte fossero esegnite.

ţ

luft zu vergleichen, wohlthuend und erfrischend: sie gewann dann Aller Herzen durch liebliche und bescheidene Rede. Aber in demselben Grabe abstoßend wurde sie in aufgeregten Zuständen, wenn fie in ihrem Zimmer auf: und abschritt, Zorn in jeder Miene, Wegwerfung in jedem Worte: man eilte, von ihr wegzukommen. Unter anderem Iernt man fie aus bem Briefwechsel mit bem König Jacob von Schottland kennen, — eine Seite ihrer Beziehungen, auf die wir noch zurudtommen: - wie spricht ba jeder Sat eine mit der politischen vereinigte geistige und moralische Ueberlegenheit aus! ba ist fein überflüssiges Wort: alles ift Mark und Substang; von Fürsorge und eingehendem Rathschlag geht sie zu herbem Tabel und ernstester Warnung über: sie ist gütig und scharf, wohlmeinend und rauh, aber fast noch mehr wegwerfend und rudfichtslos, als milbe. Rie hatte ein Fürft von feiner Burde eine höhere Ibee, von der Unabhängig= feit, die derfelben nach menschlichen und göttlichen Gefeten gebühre, von der Pflicht des Gehorsams, welche jeden Unterthanen binde. Sie rühmt sich wohl, daß auf ihre Entschluffe keinerlei außere Rucksicht einwirke, am wenigsten Drohung ober Furcht; wenn sie sich einmal nach dem Frieden fehnt, fo besteht fie barauf, bag es nicht aus Beforgniß vor dem Feinde geschehe, sondern blos aus Abscheu vor bem Blutvergießen. Die Thätigkeit des Lebens entwickelt nicht allein Die intellectuellen Kräfte: awischen Gelingen und Miglingen, in Streit. Anstrengung und Sieg, bilbet sich ber Charafter und nimmt seine vorherrschende Stimmung an. Das Ungeheure, bas ihr gelungen ift, erfüllt sie mit einem unendlichen Selbstgefühl, welches zugleich von Zuversicht auf den unfehlbaren Schutz der Vorsehung getragen wird. Daß sie, von dem Papst excommunicitt, den Angriffen einer halben Welt gegenüber sich behauptet, giebt ihrem ganzen Thun und Befen ben verdoppelten Ausbruck perfonlicher Energie. Sie liebt nicht, von ihrem Bater ober von ihrer Mutter zu sprechen: von einem Nachfolger will sie nicht reben hören. Das Gefühl bes unbedingten Besitzes beherrscht die Erscheinung. Merkwürdig, wie sie an festlichen Tagen in ihrem Palast einherschreitet: voran Magnaten und Ritter in ihrer Ordenstracht, mit entblößtem haupt, bann die Träger ber Insignien ber herrschaft, bes Scepters, bes Schwertes und bes aroken Siegels: - fie selbst in ihrem mit Verlen und Ebelsteinen

<sup>1)</sup> Eins ihrer Worte war: He that placed her in that seat would preserve he in it. Gleichzeitige Aufzeichnung in Ellis Letters, sec. series vol. III, 194.

übersäeten Gewand, hinter ihr ihre Damen, die durch Schönheit und reichen Schmuck glänzten: einem oder bem andern, der ihr vorgestellt wird, reicht sie im Vorbeigehen ihre Hand zum Ruß zum Zeichen ihrer Gnade, dis sie bei ihrer Capelle ankommt, wo ihr die versammelte Menge ein "God sabe the queen" zuruft: sie erwiedert Worte heradlassenden Dankes. Elisabeth genoß noch einmal ungebrochen die ganze Verehrung, welche man der höchsten Gewalt widmete. Mit Kniedeugung wurden die Speisen, von denen sie essen sollte, auf die Tasel gesetzt, auch wenn sie nicht zugegen war. Die Kniee beuzgend ward man ihr vorgestellt 1).

Zwischen einer Fürstin, wie biese war, und ihrem Barlament konnte es an mannichfaltigen Streitigkeiten nicht fehlen. Die Communen nahmen das Privilegium unbedingter Redefreiheit in Anspruch und bestritten in wiederholtem Anlauf die Migbrauche, die noch in ber bischöflichen Kirche übrig geblieben seien, die lästigen Monopolien, welche einzelnen Begünstigten zu gute kamen. Die Königin ließ die Mitglieder des Unterhauses wegen migliebiger Aeußerungen verhaften: sie warnte dieselben, sich nicht in die Sachen der Rirche, selbst nicht in die des Staates zu mischen, und erklärte es für ihre Brärogative, nach ihrem Belieben das Parlament zu berufen und zu entlassen: bessen Beschlüsse zu genehmigen, ober zu verwerfen. Dabei hat sie aber boch wieder nicht verhehlt, sie musse auch in Bezug auf die wichtigsten Staatsangelegenheiten auf die Stimmung ber beiben Säuser Rücksicht nehmen: so fehr man fie lieben möge, so seien boch die Gemüther leicht beweglich und nicht durchaus zuverlässig. In den Formen befleißigte sich das Parlament des Ausdrucks ber Hingebung, welche die Königin als Fürstin und Frau verlangte: biese suchte Handlungen wieder gut zu machen, durch welche die Versammlung einmal beleidigt worden war: für Beschwerden, 3. B. über die Monopolien, hat sie als für heilsame Erinnerungen fogar gebankt. Ein frangösischer Gefandter bemerkt im Jahr 1596, bas Barlament habe vor Alters eine große Autorität gehabt, jest thue es alles, was die Königin wünsche. Ein anderer, der im Jahre 1597 anlangte, ift nicht allein erstaunt über bas imponirende Aeußere. sondern auch über ben Umfang der Rechte des Parlaments. Hier, fagt er, werden die großen Angelegenheiten verhandelt, Krieg und Friede, Gesetze, die allgemeinen Bedürfnisse und ihre Erledi:

<sup>1)</sup> Bengner, Itinearium 137.

aung 1). Das eine ist vielleicht so wahr wie das andere. Erklärung bes Wiberspruchs liegt barin, bag Königin und Parlament in ben allgemeinen Verhältniffen bes Landes und ber Welt Verbunbete waren. Die Königin hätte, es ist an sich einleuchtend, ohne bas Barlament nicht regieren können: bon Anfang ihrer Regierung an, hat fie sich in den wichtigsten Angelegenheiten auf dasselbe gestütt; aber eine einfache Betrachtung lehrt, wie viel hinwieder das Parlament eben seiner Herbeiziehung zu ben großen Fragen, welche bie Königin für rathsam hielt, verdankte. Untersuchung ber gegenseis tigen Rechte und ihrer Grenzen vermied man noch und konnte man vermeiben. Und überdies hütete fich Elisabeth, ihrem Parlamente mit Gelbforderungen beschwerlich zu fallen. Sie ist oft wegen ihrer Sparsamkeit, die zuweilen in ben Geschäften unangenehm wurde, getadelt worden: wie in den meisten Fällen, Natur und Politik wirkten auch hier zusammen. Daß sie sich immer bei Gelbe hielt, und wohl einmal im Stande war, eine angebotene Bewilligung abzulehnen, gab ihrer Verwaltung eine Unabhängigkeit von den momentanen Stimmungen bes Parlamentes, bie ju ihrem gangen Wefen gehörte, und ohnedies leicht hätte verloren gehen fonnen.

Ihr Schatmeister, sparsam wie sie, war zugleich ihr erster Minister. Es war William Secil, Lord Burleigh, der ihr noch vor
ihrer Thronbesteigung mit treffendem Rath beigestanden, und seitdem
in ihrer Staatsverwaltung lebte und webte. Einer von jenen Ministern, die in einer unermeßlichen Arbeitsamkeit ihren Beruf sinden, —
er brauchte wenig Schlaf, und lange Gastmähler waren nicht in seinem Sinne 2): nie sah man ihn auch nur eine halbe Stunde unthätig; über Großes und Kleines hielt er Buch; die Geschäfte begleiteten ihn auf sein Nachtlager, in seine Zurückgezogenheit nach
St. Theobalds: man sah ihm seine sorgenvollen Gedanken an, wenn
er da auf seinem Maulthiere durch die Parkanlagen ritt; nur dann
verlor er sie einen Augenblick aus dem Sinn, wenn er unter seinen
auswachsenden Kindern bei Tische saß: dann erheiterten sich seine
schweren Brauen, selbst leichte Scherze kamen ihm von den Lippen.
Ieder andere Reiz des Lebens lag ihm serne: für Poesse und Poeten

<sup>1)</sup> De Maisse bei Prevost-Paradol, Memoire sur Elisabeth et Henri IV. Séances et travaux de l'academie des sciences morales Tom. 34.

<sup>2)</sup> Offand bei Stripe III, 2, 237: Somni perparcus, parce vinique cibique in mensa sumens, semper gravis atque modestus.

hatte er keinen Sinn, wie das Spenfer einmal empfinden mußte: in ber Literatur förderte er nur das unmittelbar Nütliche; er empfahl Niemand, außer wegen Brauchbarkeit im Dienst. Großmuthig war er nicht; es genügte ihm, sich sagen zu können, bag er auch aus Niemandes Unglud Vortheil ziehe. Man bezeichnete ihn schon bamals als ben Mann, von bem bie Bewegung biefes Staates ausgehe: er hat das immer abgelehnt und sein Lob darin gesucht, daß er die Absichten der Fürstin, wie sie dieselben fasse, nach gemachtem Borschlag oder auch ehrerbietiger Gegenvorstellung zur Ausführung bringe. Manche Afterrede bekam er zu vernehmen: er meinte über bas Meiste, was man ihm vorwarf, ruhig weggeben zu können: wenn man ihm aber nachweise, daß er die Sache ber Königin, ben Rrieg gegen Spanien, die Unterstützung der Niederlande vernachlässige, bann wolle er ewigen Tabel verschuldet haben. Wirksam war er noch besonders durch eine moralische Eigenschaft: nie verlor er den Muth. Man bemerkte, daß er bann am freudigsten arbeitete, wenn Unbere am zweifelhaftesten wurden. Denn auch er hatte ein unbedingtes Bertrauen zu ber Sache, die er vertheibigte. Wenn bas Glück ber Feinde am höchsten stand, hörte man ihn mit großem Gleichmuth fagen: "fie werden nicht mehr ausrichten, als Gott zulaffen will").

Neben Dem, dem Piloten des Staates, zog Robert Dudley, der zum Earl von Leicester erhoben wurde, als der vornehmste Mann am Hofe Aller Blicke auf sich. Burleigh galt als ein Geschöpf Somersets, Dudley war der jüngste Sohn des Grafen von Northumbersland: denn besonders im Ansang war es für Elisabeth von Werth, bedeutende Repräsentanten der beiden Parteien, welche die Regierung ihres Bruders gebildet hatten, um sich zu vereinigen. Es soll sie an ihn geknüpft haben, daß er an demselben Tag, in der nämlichen Stunde mit ihr geboren war: wer hätte damals nicht an den beherrschenden Einfluß der Gestirne geglaubt? Ueberdies aber glänzte Graf Robert durch eine glückliche Leibesdildung, anmuthvolle Sitten, und eine gleichsam unwiderstehliche Art zu sein. Die vertrauliche Nähe, die ihm Elisabeth gestattete, erweckte anstößige Gerüchte: wahrscheinlich ohne Grund: denn wären sie wahr gewesen, so würde Leis

<sup>1)</sup> Schreiben an einen Freund bei Strype, III, 2, 379. — Certain true general notes upon the actions of Lord Burleigh bei Strype, III, 2, 505. Es existirt ein Schreiben von Lacester, worin er zu beweisen sicht, bag Wisliam Cecil Berpflichtungen gegen seinen Bater, nicht allein gegen den Protector gehabt habe.

cester, ber ben Ehrgeiz seines Baters hatte, noch eine gang andere Rolle gespielt haben. Elisabeth hörte bavon: sie hat wohl einst einen fremben Gefandten in ihren Gemächern herumgeführt, um ihn zu überzeugen, wie so ganz unmöglich es für sie wäre, irgend Jemand ohne Zeugen zu sehen; — fie hat es einem ausländischen Schriftsteller verwiesen, daß er sich durch grundloses Gerede bethören laffe: aber fie mochte ben Gunftling darum nicht vom Sofe entfernen. Sie liebte, ihn um sich zu haben, seine Huldigungen, welche eine chevalereste Farbe trugen, zu empfangen: seine Singebung erfüllte ein Bedürfniß ihres Bergens. Nur, daß er fich keine Eigenmächtigkeit beifommen ließ, durch welche ihrem eigenen hochsten Unsehen Eintrag geschehen wäre; einst, als ein solcher Fall vorkam, hat sie ihn erinnert, daß er nicht in ausschließendem Besit ihrer Unade sei: fie fönne solche erweisen, wem sie wolle, und sie wieder zurücknehmen: am Hofe, rief fie aus, folle es feinen herrn geben, sondern nur eine Herrin 1). Große geistige Begabung hat Leicester nicht eben bewiesen: in den niederländischen Feldzügen hat er nicht einmal den mäßigen Erwartungen entsprochen, die man von ihm hatte. Wenn ihn die Königin bennoch bei der brobenden spanischen Gefahr an die Spițe ihres Landheeres stellte, so geschah das darum, weil er ihr unbedingtes persönliches Vertrauen befaß.

Mit Leicester waren die Sidneys auf das engste verbunden: Henry Sidney, Gemahl seiner Schwester, welcher Civilisation und monarchische Einrichtungen in Wales einführte, und in Irland auszubreiten bestimmt war; und dessen Sohn, Philipp, in dem sich das englische Ideal edler Ausbildung verwirklicht zu haben schien. Er verdand eine eigene sehr bemerkenswerthe literarische Gabe, gesellschaftliche und weltmännische Talente, die ihn zur Aussührung einer Gesandtschaft geeignet machten, mit selbstwergessendem Wohlwollen gegen Andere und einer ritterlichen Mannhaftigkeit in den Wassen, die ihm zu Hause und vor dem Feinde die allgemeine Bewunderung verschaffte.

Leicesters Fürwort soll auch dem jungen Walter Ralegh den Eintritt an den Hof eröffnet und seine ersten Ersolge gefördert haben. Auf das lebendigste nahm Ralegh die Bestrebungen dieser Zeit in sich auf. Er war ehrgeizig, prachtliebend, hochstrebend, in das Factionswesen des Hoses tief verstrickt; aber zugleich von großartigem

<sup>1)</sup> Naunton, Fragmenta regalia.

Unternehmungsgeift, sinnvoll, nachbenkend. An allem Neuen, was in dem Neiche der Entdeckungen und Erfindungen, der Literatur und Kunst hervorgebracht wurde, nahm er den Antheil eines Mitstrebenzben: er lebte in der universalen Wissenschaft, ihren Aufgaben und Fortschritten. In seiner Erscheinung hatte er etwas, was einen Mann von überlegenem Geist und Wesen ankündigte.

Um Cecil gruppirten sich die Staatsmänner, die von ihm beförbert in seinem Sinne arbeiteten: wie ber Siegelbewahrer Bacon, in dem die Königin das Orafel der Gesetze fah, und der sie zugleich durch manches witige Wort erheiterte; der Kangler der Schatkammer Milbmay, der bei allem Festhalten an den ergriffenen Principien doch gerne die Ansprüche des Parlaments und selbst die Tendenzen der Buritaner begunftigte; ber Staatssecretar Frang Walfingham, ber einst seinen Protestantismus im Exil hatte bugen muffen, und ihn dafür nun nach seiner Wiederherstellung mit allen Mitteln der Staats: gewalt verfocht; man sagt von ihm, er habe in London gehört, was fich die Menschen zu Rom ins Ohr raunten; den verschlagenen Sesuiten setzte er ein Netz geheimer Gegenwirkungen entgegen, bas sich über die Welt erstreckte; einen wachsameren, unnachsichtigeren Verfolger politisch-religioser Verschwörungen hat es nie gegeben: für bie Mittel dazu, in benen er nicht mählerisch war, hat er sein eigenes Bermögen aufgewendet. Cecil und Bacon waren mit zwei Töchtern Antony Cooks, der einst an der Erziehung Eduards VI Theil genommen, vermählt: beren übrige Schwestern, mit Mannern, die in ben wichtigsten Gesandtschaften arbeiteten, wie Hobby und Killigrem, verheirathet, erweiterten die staatsmännische Verwandtschaft. Walfingham war mit Milbmay und jenem Randolph, ber in Schottland so thätig war, verschwägert.

Einst brachte die Königin einen Mann in ihre Mitte, der seine Emporkommen nur ihrem Wohlgefallen an seiner Person und seinem Umgang verdankte, was ihr dann ebenfalls viel bose Nachrede gemacht hat 1); sie erhob ihren Bicekammerer Christoph Hatton zum

<sup>1)</sup> Nicolas: Life and times of Christopher Hatton, theilt S. 30 Fragmente von Briefen der Königin mit, welche ihn zu der Bemerkung führen,
daß die Annahme eines unsittlichen Berhältnisses, der er sonst beipslichtet,
dadurch widerlegt wilrde. Die Königin fragt z. B., was ist Freundschaft?
"Die Eintracht zweier Gemilther, welche die Tugend verbindet. Der ist kein
Freund mehr, der mehr verlangt, als was der Andere vernünstigerweise gewähren kann."

Lordkanzler von England. Die Rechtsgelehrten beklagten sich laut und bitter über diese Mißachtung ihrer Ansprüche und ihres Standes. Mit den leitenden Staatsmännern war jedoch Hatton schon längst in Einverständniß: in allen den letzten schwierigen Fragen im Proceß Maria Stuarts hatte er zu ihnen gehalten. Sein Nesse und Erbe vermählte sich bald darauf mit einer Enkelin Burleighs.

Die eigenen Verwandten der Königin von ihrer Mutter her waren niemals ohne Einfluß bei ihr. Franz Knolles, der durch Bermählung in diese Familie gekommen war, und von ber Königin zum Schatmeister ihres Sauses ernannt wurde, hat sich durch reli= giösen Gifer und Freimuthigkeit einen guten Namen bei Mitwelt und Nachwelt erworben. Eine noch bedeutendere Gestalt aus diesem Rreise ist Thomas Sachville, berselbe, ber unter ben Begründern ber englischen Literatur mit Ruhm genannt wird; was in dem "Spiegel ber Obrigkeit" von ihm herrührt, zeugt von eigenthümlicher Auffaffung ber dunkeln Seiten des menschlichen Daseins und schöpferiicher Phantafie. Aber ber Boet leiftete jugleich seiner Fürftin die besten Dienste: er erscheint, wenn ein bedeutender Vertrag zu schlieken, ober das Landvolf zur Vertheidigung aufzurufen ist, ober auch wenn etwa eine Bewegung im Innern Unruhen befürchten läßt. Ihn hatte man gewählt, um ber Königin ber Schotten bas über fie ausgesprochene Todesurtheil anzufündigen. Es ist Lord Buchurft, Stammvater ber Herzoge von Dorset.

Das vornehme Geschlecht, aus dem Anna Bolen entsprungen war, und das auf deren Erhebung so bedeutend eingewirkt hatte, das der Howards, erwies sich in seiner älteren Linie für die Tochter so wenig zuverlässig, wie einst für die Mutter. Dagegen hatte Elisabeth die Ergebenheit der jüngeren Linie, von Essingham, ersahren und seitdem mit mannichsaltigen Begünstigungen erwiedert. Aus dieser stammte der Admiral, der die Seemacht in den entscheidenden Anfällen auf die spanische Armada besehligte. Man weiß, daß er selbst kein großer Seemann war; aber er verstand so viel von der Sache, daß er sich Derer zu bedienen wußte, die mehr als er davon verstanden. Die Königin hielt ihn für den von der Vorsehung zur Bertheibigung ihrer selbst und des Landes außersehenen Mann.

In entferntem Grabe gehörte General Norris, ber ben englischen Waffen zur Seite Heinrichs IV Ansehen auf bem Continent verschaffte, ihrer Verwandschaft an: sie vergalt ihm überdies die gute Behandlung, die sie einst in ihren Bedrängnissen von seinem Großvater ersfahren hatte. Wie tritt das persönliche Moment in dieser Staatsverwaltung noch einmal so überwiegend hervor! Wie die eigene Sache der Köznigin die allgemeine ist, so sind Die, welche ihrer Familie angehören oder ihre Gnade erworben, ihr wesentliche Dienste erwiesen haben, die Häupter des Staates und des Arieges. Das königliche Patronat breitete diesen Einfluß über die Kirche und die Universitäten aus. Wir sinden ihn aber auch in allen andern Zweigen. Der Agent der Geldgeschäfte der Königin war der Stifter der Börse von London, der sie bei einem Besuch den Namen des königlichen Wechselbauses gab.

Auch in ber Literatur nimmt man die Spuren ihres Geschmackes und ihrer Einwirfung mahr. Es gehörte zum Ton ber guten Gesellschaft, daß die Classifer ein allgemeines Studium bildeten. Darauf war die höhere Bildung gerichtet, wie ja die Königin selbst barin Erholung und Geistesnahrung fand. Man übersette viel und erneuerte die Formen der alten Dichter oder ahmte sie nach. Die Italiener und Spanier, die mit ähnlichen Versuchen vorangegangen waren, erweckten wieder den Wetteifer der Engländer. Bei Edmund Spenser, in dem wohl der Sinn der Zeit am lebendigsten zu Tage gekommen ift, ftößt man überall auf Nachahmung lateinischer ober italienischer Loeten, die hier und da an umschreibende Uebersetung streift, und in Feinheit der Zeichnung hinter den Driginalen, selbst ben mobernen, zurüchleiben mag, ba er sich eben ihre gelungensten Stellen bagu auswählte; aber wie athmen feine Berte im Großen und Bangen boch einen fo burchaus andern Geift! Das bei ben Italienern ein Spiel ber Phantasie ist, wird bei ihm ein tiefer moralischer Ernst. Die englische Nation hat einen unschätzbaren Besitz an diesen Werken von sittlich:religiösem Abel und naiver Naturan: schauung, die sich durch ben gludlichen Ausbruck einzelner Stanzen bem Gebächtniß eines Jeben einprägen. Spenfer hat ber Form ber Allegorie mehr Spielraum gegeben, als ihr vielleicht zukommt, und immer verwebt sich die eine in die andere; die Selben, die er aus ben alten Romanen entnimmt, werden ihm Repräsentanten ber verschiedenen Tugenden: aber er besitt eine so eigenthümliche Kraft ber Bergegenwärtigung, daß er bem Lefer auch in diefer Form Theil= nahme abgewinnt. Was ist es aber, was er hauptfächlich feiert? Es ist eben ber große Rampfesgang, in welchem seine Nation gegen bas Papstthum und die Spanier begriffen ift. Faerh Queen ist seine Königin, deren Gestalt in mannichfaltiger Symbolifirung der Eigenschaften, die fie befag, ober die man ihr guschrieb, barin immer

aufs neue hervortritt. Mit wunderbarer Macht vereinigte Glissabeth alle strebenden Geister und Kräfte ber Nation um sich her.

Nicht wenige Productionen der Zeit haben einen so starken Beigeschmack von Verehrung der Königin, daß sie ein Lächeln absnöthigen: aber wahr ist es doch, daß an diesem Hofe die Sprache sich bilbete, und alle großen Bestrebungen ihren Mittelpunkt fanden. Die Staatsmänner Elisabeths, die mit einem Parlament verhandeln mußten, das nicht durch bloße Autorität geleitet werden konnte, studirten die Regeln der Beredsamkeit an den Mustern des Alterthums und machten sich ihre Lehren zu eigen. Auf ihrem Arbeitstische fand man Duintilian neben den juridischen Acten.

Die Königin, welche das Theater liebte, und es burch eine Berordnung zu einem nationalen Institut machte, hat die Möglichkeit der Entwickelung Shakespeare's gegeben; er wurzelt in dieser Spoche, er stellt ihre Sitten und Lebensweise dar: aber er reicht doch weit über sie hinaus. Wir werden an einer schilcheren Stelle, als hier, wo wir von dem Einfluß der Königin handeln, auf ihn zurückstommen.

Es widerspräche der Natur menschlicher Dinge, wenn man erwarten wollte, daß der allgemeine Gesichtspunkt, welcher das Staatswesen beherrschte, nun auch Alle und Jede, die an demselben Theil nahmen, vermocht hätte, auf Einem Bege nach dem gemeinschaftlischen Ziel vorzuschreiten. Bon den Großen des Hofes gaben vielmehr manche den Puritanern Rückhalt, wie ja der Bater der Puritaner Cartwright seine Stellung in Warwick der Protection Leicesters versdankte; andere neigten sich zum Schutz der Katholiken. Die Strenge, zu der sich die Bischöse verpslichtet hielten, sand in den vornehmsten Staatsmännern Widerstand: und diesen opponirten sich wieder die Kriegsleute. Es war eine lebensvolle, überaus begabte Gesellschaft, aber eben darum in steter Gährung und innerm Widerstreit.

Fassen wir noch bas Creigniß auf, in welchem diese Gegensätze und die Sinnesweise ber Königin noch einmal zu einer großen Katastrophe führten.

Der alte Burleigh, ber ben Krieg gegen Spanien provocirt hatte, wünschte ihn auch zu endigen. Aus den bisherigen Erfahrungen nahm er ab, daß man der spanischen Monarchie, die noch eine große Kraft bes Wiberstandes zeigte, keine entscheibenden Nachtheile zusügen werde; im Jahre 1597 konnte sie aufs neue einen großen Breis des Friedens andieten. Die Spanier, die Calais durch einen plöglichen Uebersall den Franzosen entrissen hatten, trugen der Könisgin die Rückgabe dieses altenglischen Besitzes an, gegen Ueberlieserung der ihr in den Niederlanden verpfändeten sesten Plätze. Für die Niederlande würde man hiebei nicht anders gesorgt haben, als es 1587 im Werke war: aber England hatte wieder wie vordem eine seste Stellung auf dem Continent gewonnen und seine Herzschaft auf dem benachbarten Meere besestigt: der freie Handel wäre hergestellt, Irland von den seindseligen Einwirkungen der Spanier besreit worden: die Königin hätte in ihren zunehmenden Jahren des Friedens genossen. Burleigh sah gleichsam den Abschluß seines Lebens darin: er hat gesagt, wenn ihm Gott eine gute Abkunft mit Spanien gewähre, so werde seine Seele mit Freuden hinsahren.

Unmöglich konnte er bamit bei ben jungen Männern Beifall finden, welche alle Hoffnungen ihres Chrgeizes an die Fortbauer bes Rrieges knupften. Sie maßen die Rrafte des Landes nach ihrem eigenen Thatendurst. Wenn die Königin, so sagten sie, nur nicht alles halb thun, ihren Schreibern nicht fo viel folgen wollte, fo könne fie, zumal da fie die Hollander zu Bundesgenoffen habe, die spanische Monarchie in Stude reißen. Wie follte es nicht mit einiger Unstrengung gelingen, die Landenge von Banama einzunehmen? Dann aber wurde man mit Ginem Schlag die Monarchie aller ihrer Sulfsquellen berauben. Und dieser Meinung nun war vor allem der Mann, der damals am Hofe die glanzenoste Rolle spielte: Robert Devereur, Graf von Effer. Er war ber Stieffohn Leicesters, von ihm an dem Sofe eingeführt, und nach seinem Tode gleichsam sein Nachfolger in der Gnade der Königin. Anmuthvolle männliche Erscheinung, blühende Jugend, ritterliche Sitten gewannen ihm von Anfang an alle Gemüther. Mit ber Königin trat er in jenes selt= same Verhältniß, in welchem Gnade von der einen und Huldigung von der andern Seite die Farben gegenseitiger Neigung und selbst Leidenschaft annahmen.

Wie sich bas Esser dachte, hat er einmal bei einem scenischen Feste bargelegt, bas er ber Königin zur Feier ihrer Thronbesteigung gab. Er ließ ba einen Eremiten, einen Staatsbeamten und einen

<sup>1)</sup> Herrera, Historia del mundo III, 754.

Solbaten auftreten und ihre Ermahnungen an einen Knappen richten. ber als ber seine betrachtet ward. Durch ben ersten wird ber Ritter aufgefordert, von aller Liebesleidenschaft abzulaffen, durch ben zweiten, seine Rrafte ben Staatsgeschäften, burch ben britten, fie bem Kriege zu widmen. Die Antwort ift: ber Ritter konne von ber Leibenschaft für feine Dame nicht laffen, die alle feine Gebanken mit göttlichem Feuer belebe, ihn mahre Politik lehre, und zugleich zur Rührung eines Beeres befähige. Effer hatte an einigen Felbzügen Beinrichs IV Theil genommen, und barauf bas Geschwaber befehligt, welches einen Augenblid bes hafens von Cabir mächtig wurde, aber ihn bann nicht zu behaupten vermochte: auch mit einem andern Unternehmen, das auf die Eroberung ber Silberflotte berechnet mar, mißlang es ihm; aber bas hielt ihn nicht ab, immer aufs neue um: faffende Plane zu entwerfen. Seine Gefichtspunfte hiefür hat er einmal ebenfalls in einer scenischen Darstellung vorgeführt 1). Er ließ einen ein: geborenen amerikanischen Fürsten auftreten, ber ben Bunsch äukerte, von ben Castilianern und ihrer gewaltsamen Berrschaft befreit zu werden: ein Drakel verweift ihn an die Fürstin, beren Reich zwischen ber alten und neuen Welt liege, und welche bie natürliche Neigung habe, allen Unterdrückten zu Sülfe zu fommen.

Die Unterhandlungen über den Frieden scheiterten hauptsächlich an ihren innern Schwierigkeiten: die Spanier trugen jedoch kein Bedenken, den schlechten Erfolg den Einwirkungen des Günstlings zuzuschreiben, der dazu von dem König von Frankreich gewonnen worden sei <sup>2</sup>). In dem beabsichtigten großartigen Sinne aber konnte der Krieg hierauf schon deshalb nicht geführt werden, weil Heinrich IV nun selbst seinen Frieden schloß, was den Spaniern freie Hand gegen England verschaffte, und sogar ihre Invasionsideen noch einmal erweckte.

Unter bem zwiefachen Einfluß englischer Gewaltsamkeit und spanisch-römischer Anreizungen kam es zu einem Aufstand in Frland, in welchem ben Engländern bei Blackwater eine Niederlage beigebracht wurde, die als die größte von allen bezeichnet wird, welche sie jemals auf der Insel erlitten haben. Ulfter, Connaught und Leinster waren

<sup>1)</sup> Device made by the Earl of Essex Devereux: Lives and Letters of the Devereux, Earls of Essex, II, App. F.

<sup>2)</sup> Herrera klagt anfangs iber "ministros infideles" ber Königin: unter ihnen nennt er Esser.

in Waffen: ihr Oberhaupt, Throne, der den Krieg in englischen Diensten gelernt, trat als O'Neal auf und ward bereits von dem Papst als Fürst von Ulster begrüßt; die Irländer rechneten auf spanische Unterstützung, entweder in Irland selbst, oder durch einen Angriff auf England. Priester und Jesuiten nährten in den Iren die Hossung, daß sie sich diesmal befreien und die englische Herrschaft dis auf die Erinnerung daran vertilgen würden.

Die Königin entschloß sich, um die Insel zu behaupten, zu einer ungewöhnlich starken Ausrüftung zu Pferd und zu Fuß: und Essex, der die Fehler der disherigen Heerführer immer am lautesten getadelt hatte, konnte nicht umhin, die Anführung zuletzt selbst zu übernehmen, wiewohl er es nicht mit vollkommener Freudigkeit that.

Nach dem Tode Burleighs behauptete sich doch deffen Sohn. Robert Cecil, in bem Besit bes Staatssecretariats und an der Spike ber alten Freunde seines Baters, benen sich auch Solche anschloffen, die nicht eben dies, aber Feinde von Effer waren. Nur ungern räumte Effer ben hof bor ihnen: zumal da fein perfonliches Berhält: niß zur Königin nicht mehr bas alte war. Sochstrebend von Natur. unterstütt von der guten Meinung bes Bolfes, auf bas feine groß: artige Erscheinung, sein feder Unternehmungsgeist vielen Gindruck machten, und von der hingebung tapferer Kriegsobersten, die ihm bei jedem Unternehmen zu Land und See zu folgen bereit waren. vermaß er sich, etwas für sich selber sein zu wollen. Er wollte nicht mehr unbedingt von dem Winke ber Gebieterin abhängen. erzählt, daß diese ihm einmal in heftiger Aufwallung über seine unehrerbietige Haltung einen Backenstreich versetzt und er an fein Schwert gegriffen habe. Auch in seinen Briefen durchbricht fich der Ausbrud ber Unterwürfigkeit mit Aeugerungen bes Wiberftrebens. Wohl riethen ihm seine Freunde, zu unbedingtem Gehorsam gurudzukehren: dann werde die Königin den Mann, den sie ehre, über jeden Andern erhöhen. Er wies diesen Rath von sich, benn die Königin sei eine Frau, bei der man nichts erlange, als durch überlegene Autorität. Kaft scheint es, als habe er fich burch ben irländischen Krieg eine solche zu verschaffen beabsichtigt.

Er fand diesen jedoch bei weitem schwieriger, als er gedacht hatte. Früher hatte er immer gesagt, daß man den großen Rebellen, Throne, eben da, wo die Wurzel seiner Macht sei, in Ulster, aufsuchen und bezwingen musse: dann werde das übrige Land von selbst zum Gehorsam zurücksehren. Wie erstaunte man, als er nun doch mit einem Zug nach Münster und Leinster ansing, bei dem er seine

Kräfte aufrieb, ohne einen großen Erfolg zu erreichen! Er behauptete, ber geheime Rath von Frland habe ihn dazu veranlaßt: bessen Mitglieder stellten das in Abrede. Endlich ward der Zug nach dem Norden unternommen: aber in diesem Gebiet zeigten sich die Fren vollends überlegen: die neugeworbenen Truppen der Königin dagegen waren weder geeignet, noch auch so recht willig, einen Entscheidungstampf zu wagen: die Offiziere unterschrieben einen Protest dagegen: und Essez sah sich veranlaßt, mit Throne in Unterhandlung zu treten.

Ueberaus umfassend sind die Bedingungen der Unterwerfung, die dieser forderte: vollkommene Freiheit der katholischen Kirche unter dem Papst, Uebertragung der Bürden des Staates an die Eingeborenen, so daß von England nr ein Vicekönig kommen sollte, der immer dem hohen Abel angehören müsse: die vornehmsten irischen Geschlechter sollten in ihren alten Besit wiederhergestellt, und der beschwerlichsten Gesehe, z. B. über die Vormundschaften, erledigt, den Frländern freier Verkehr mit England gestattet werden 1). Festsetzungen, welche der irischen Nationalität eine freie Entwickelung verheißen und das Joch von England überaus leicht gemacht haben würden. Esser ging darauf ein, weil die Spanier sochen mit einem Anfall auf England drohten und Throne nur unter diesen Bedingungen von ihnen zu trennen war; forderte er doch für dieselben auch so noch ein unverbrüchliches Stillschweigen, um nicht im voraus mit den Spaniern entzweit zu werden.

Aber wie hätten sich von ber stolzen Königin Zugeständnisse von biesem Umfang erwarten lassen? Wie hätten ihre Rathgeber, die immer aufs neue directe Verhandlung mit Spanien vorzogen, darauf eingehen sollen?

Dem Grafen Effer ist ber Gebanke gekommen, mit einem Theil seiner Truppen nach England zurückzugehen, und an ihrer Spitze die Genehmigung seines Vertrages zu erwingen, hierauf aber mit aller Macht sich in den spanischen Krieg zu stürzen. Und ohne Zweifel wäre das der einzige Weg gewesen, seine Sache durchzuführen und überhaupt Meister der Regierung zu werden.

Aber man stellte ihm vor, bas sehe ganz aus, wie ein Empörungsversuch. Effer wurde bewogen, bavon abzustehen, und alles noch einmal von bem Einfluß abhängig zu machen, ben er burch

<sup>1)</sup> Bei Winwood, Memorials I.

persönliche Erscheinung auf die Königin auszuüben sich zutraute. Schon dies war doch sehr gewagt: er hatte nicht allein keine Erlaub: niß dazu, es war ihm furz vorher ausdrücklich verboten: aber er hielt es für das einzige Mittel zum Zweck. Dhne ber Königin von seiner Abreise auch nur Meldung gemacht zu haben, erschien er plotlich mit geringer Begleitung in ihrem Landhaus Nonsuch 1). ftieg vor dem Thor vom Pferd, und nahm sich nicht einmal die Beit, sich umzukleiben: wie er war, mit bem Staub ber Reise im Gesicht und auf ben Kleibern, begab er sich jur Königin: daß er biese nicht in ihrem Empfangszimmer traf, hielt ihn nicht zurück; er fturmte in ihr Schlafzimmer fort, wo er unangemelbet eintrat und ihr die Sand füßte: noch flogen ihr die Saare um bas Geficht. Im ersten Augenblid empfing fie ihn gnädig: nach ein paar Stunden burfte er fie noch einmal sehen: als er nach Tische wiederkam, begann fie ihm Borwürfe zu machen. Die Königin ward in ihr von Minute zu Minute stärker als die Freundin: am Abend wurde ihm Saft angefündigt.

Schon durch sein Berhalten in Frland hatte Effer ber After: rede seiner Feinde Nahrung gegeben: wie viel mehr mußte dies burch seine eigenmächtige Rückfunft geschehen! Da er es liebte, seine Berkunft von königlichem Geblut abzuleiten, fo beschuldigte man ihn, baß er selbst nach der Krone trachte, nach dem Borbild von Boling: broke: mit Throne und den irischen Großen, denen er trot ihres Aufruhrs Lovalität nachrühme, werde er sich dazu verbunden haben. Man fann mit Sicherheit aussprechen, daß die Gedanken bes Grafen von Effer so weit nicht gegangen sind. In der Frage über die Succession der Königin, welche Nebermann beschäftigte, hatte er Bartei für die Rechte bes Königs von Schottland genommen: er gab seinen Feinden Schuld, von ihnen werde dagegen der Anspruch des Infanten bon Spanien, welcher bamals in einem vielgelesenen Buche mit allem Ernft aufgestellt war, begunftigt, und ihr Sinn fei, burch eine Anerkennung beffelben ben Frieden mit Spanien zu erkaufen. Als das Motiv seiner Bewegung bezeichnete er, daß er die Atheisten, Bapisten und spanisch Gefinnten nicht habe im Rathe ber Könicin dulden mögen: als Chrift habe er nicht erleben mögen, daß die Religion, als Engländer nicht, daß sein Baterland zu Grunde gerichtet

<sup>1)</sup> Rowland Whyte to Sir Robert Sydney, Michaelmess day 1599 (ber Tag nach ber Antunft bes Earl). Sydney papers II, 127.

Er habe nie etwas anders sein wollen, als Unterthan, aber "nur ber seiner Königin, nicht ber Untergebene unwürdiger und niedriger Bafallen." So viel man fah, ftand er mit beiberlei Gegnern des obwaltenden Systems im Zusammenhang. In den Kirchen ber Puritaner ift für ihn gebetet worden: Cartwright gehörte zu feinen Freunden; man soll mit Bezug auf ihn die schottische Lehre gepredigt haben, daß die oberfte Gewalt, wenn fie fich in Sachen ber Religion faumig zeige, von den ihr zunächst Stehenden genöthigt werden könne, sie in die Sand zu nehmen. Als Garl Marshall von England meinte Effer wohl ein Recht zu selbständigem Eingreifen zu besiten. Aber auch den Katholiken ware die Ermäßigung der kirchlichen Gesetze zu gute gekommen; und unter ihnen hatte er vielleicht bie entschlossensten Bundesgenossen. Dürfte man seine Absichten gusammenfassen, so gingen sie babin, zugleich bie Eingeborenen von Amerika gegen Spanien aufzurufen und burch Tolerang in England wie in Frland alle Patrioten jum Kampfe gegen diese Macht zu vereinigen, in welchem er das vornehmste Interesse der Nation sah.

Eine geraume Zeit blieb Effer in ber Obhut bes Siegelbewahrers, ber ihm wohlwollte: bann ward er burch die Sternkammer verurtheilt, seine hohen Aemter als Mitglied bes geheimen Rathes, als Carl Marshall und Meister des Geschützwesens nicht mehr auszuüben, und fo lange es der Königin gefalle, als Gefangener in feinem eigenen haus zu leben. Er schien fich in bies Schickfal zu finden und hielt fich eine Zeit lang bescheiden: noch schmeichelte er sich, daß er die Gnade seiner Fürstin wieder erwerben werde, als ihm ein Monopol entzogen wurde, welches fein vornehmftes Einkommen bilbete. Dieser neue Sieg seiner Keinde war ihm unerträglich: er wollte fich nicht von ihnen so weit bringen laffen, um als ein armer Ritter leben ju muffen, ohne Ginflug und Unabhängigkeit. Der Gedanke kam ihm, wenn er die Königin nur noch einmal sebe. so werbe er eine Beränderung in feinem Schicksal und bem bon England hervorbringen. Die Popularität, die er in der Hauptstadt genoß, die fortdauernde Ergebenheit alter Rriegsgefährten, die Freundschaft einiger angesehener Lords, ließen ihn die Hoffnung fassen, baß

<sup>1)</sup> I could not but ses and feel what misery was near unto my country by the great power of such as are known indeed to be atheists papists and pensioners of the mortal ennemies of this kingdom. Confession to Ashton bei Devereux II, 165.

er das wider den Willen ihrer Umgebung erreichen, sich des Palastes bemächtigen und sie dahin bringen könne, ein Parlament zu berufen; ba werde man bann die Beränderung der Regierung und zugleich bie Succession bes Königs von Schottland festseten. Effer war nicht mehr der blühende Mann von ehedem, man sah ihn mit gebeugtem Naden einhergeben: aber noch trug er fich mit weitausgreifenden ehr= geizigen Gedanken: von Jugend auf von Glud und Gunft emporgetragen, hielt er alles für möglich, woran er hand legte. 8. Februar 1601 sammelte sich eine bewaffnete Menge unter einigen Lords in seinem Sause; ber Siegelbewahrer und feine Begleiter. welche die Königin schickte, um sich nach ber Ursache ber Bewegung zu erkundigen, wurden festgehalten: Effer wagte es, die Hauptstadt mit feinen Bewaffneten zu burchziehen, um fie für fich aufzurufen. Er rechnete auf den Uebertritt der städtischen Milizen und die Connivenz der städtischen Magistrate; aber statt Beistimmung erweckte er nur Erstaunen. Niemand regte sich für ihn. Raum vermochte er. - benn ichon ftellten fich ihm königliche Truppen entgegen -, nach feinem Saus zurudzukommen: es blieb ihm nichts übrig, als fich auf Gnabe und Ungnade zu ergeben.

In dem Proces ward der Grundsat, der schon bei dem Berschren gegen Maria Stuart vorgewaltet, daß jeder Rebellionsversuch als gegen das Leben des regierenden Fürsten gerichtet angesehen werden müsse, ausdrücklich ausgesprochen 1). Elisabeth kam in den Fall, wie einst einen der blutsverwandten Großen, und dann die verschwisterte gleichberechtigte Königin, so jetzt den Mann, dem sie unter allen Lebenden die tiefste und wärmste Zuneigung widmete, hinrichten zu lassen: alle wegen verrätherischer Attentate gegen ihre Regierung und ihre Person. Sie hat gesagt, sie würde Esser gern gerettet haben, aber sie habe den Gesehen von England ihren Lauf lassen müssen.

Essex ist insofern mit seinem Zeitgenossen Biron zu vergleichen, als sie sich beibe gegen Fürsten auflehnen, mit denen sie in den engesten Beziehungen gestanden hatten. In beiben ist es besonders gefränktes Selbstgefühl, was sie aufstachelte. Wie Biron einen Theil bes niederen französischen Abels, so hatte Esser die Kriegsleute von

<sup>1)</sup> As foreseeing that the rebell will never suffer the king to live or reign, who might permit or take revenge of the treason and rebellion. Bei Campbell Lives of the Lord chancellors II, 199.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Gewerbe, die Offiziere der Armee großentheils für sich: noch einmal wandten sie sich an die religiösen Antipathien. Bor allem aber dachten sie doch der alten Selbständigkeit kriegerischer Magnaten wieber Raum zu machen: — sie erlagen beide der Autorität der fest= begründeten Staatsgewalten.

Damals ist aufs neue über einen Frieden zwischen Spanien und England unterhandelt worden; aber so wenig jett, wie früher, konnte man sich über die großen Gegensätze, die niederländische Frage und die Interessen des Handels, welche zugleich die Religion berührten, werständigen. Und um so leichter brachen die Spanier ab, da über die Verschwörung von Esser aller Orten übertreibende Gerüchte erschollen, welche eine Empörung in England möglich erscheinen ließen. Sie dachten dann sofort an eine Landung in einem englischen Hafenplatz, welcher die Katholiken mit ansehnlichen Mannschaften zu Pferd und zu Fuß entgegenzusommen zusagten. In Irland, wo die Verweigerung der von Esser in Aussicht gestellten Concessionen die nationalen Feindseligkeiten erneuerte, führten die Spanier wirklich eine Landung aus: unter Don Juan d'Aghilar nahmen sie Kingsale in Besitz: sie hofften, sich nicht allein Irlands zu bemächtigen, sondern von da aus ihren Freunden in England zu hülfe zu kommen.

hierdurch geschah, daß nun boch Königin Elisabeth, die ben Zusammenhang dieser Feindseligkeiten wahrnahm, barauf zurückkam, daß sie den Krieg wieder in größerem Style führen muffe. Bornehmlich war ihr Sinn auf ein neues Unternehmen gegen Portugal gerichtet: beffen Trennung von Caftilien hielt fie für den größten europäischen Erfolg, welcher möglich fei: aber fie bachte auch eine Beränderung in Italien hervorzubringen: da follte Benedig die nächsten spanischen Gebiete angreifen. Wenn fie bie Benetianer zu hulfe rief, — unter anderem wollte fie auch eine Anleihe bei ber Regierung machen, - fo führte fie ihnen zu Gemuthe, wie fehr ber Widerstand, den sie der spanischen Monarchie entgegensete, dem europäischen Gemeinwesen zu gute komme: dadurch geschehe es, daß dieselbe in der Ausführung ihrer thrannischen Absichten in aller Welt, in den Niederlanden und in Deutschland, in Frankreich und Italien verhindert werde, die Republik, welche die Freiheit liebe, werde das erkennen. Wo möglich an der Spite des gesammten antispanischen Europa, im Bündniß mit Heinrich IV, mit dem sie barüber unterhandelte, dachte Elisabeth den Krieg wieder aufzunehmen. Im Unfang bes Jahres 1603 war ein Geschwader in Stand gesetzt, bas unter Sir Richard Lawson die Ruften der pprenäischen Halbinsel angreifen sollte. Man wog im Gespräch die Kräfte gegeneinander ab, welche die beiben Reiche ins Feld führen könnten.

Aber schon neigten sich die Tage ber Königin zu Ende.

Im Februar 1603 hatte ber venetianische Secretar Scaramelli eine Audienz bei ihr, von der er einen Bericht giebt, aus welchem man sieht, daß sie ihre gewohnte Haltung noch vollkommen bewahrte. Er fand den hof, die vornehmsten Geiftlichen und die weltlichen Burbenträger um fie versammelt: fie hatten fich mit Musik ergött. Als er eintrat, erhob sich die Königin in ihrem gewohnten reichen Schmuck, mit einem Diadem von Cbelfteinen, gleichsam umgürtet mit Berlen: Rubinen bingen an ihrem Bufen, an ihrer Saltung fpurte man keine Abnahme ihrer Kräfte. Es ift endlich Zeit, sagte fie bem Secretar, ber fich vor ihr auf bie Aniee werfen wollte, indem fie ihn mit beiden Sänden erhob, es ist endlich Zeit, daß die Republik eine Königin besuchen läßt, von der fie immer geehrt worden ift. Sie gab bas ihr überlicferte Unschreiben ber Republif ihrem Staats: fecretar; nachdem diefer es eröffnet und ihr wieder gurudgegeben hatte, sette sie sich nieder, um es zu lesen: es enthielt eine Beschwerde über die Wegnahme venetianischer Schiffe durch die englis schen Corfaren, die damals alle Meere unsicher machten. Die englische Nation, sagte sie bann, sei nicht so wenig zahlreich, daß sich nicht bose und räuberische Menschen in ihr finden sollten: indem fie Untersuchung und Gerechtigkeit versprach, kam sie doch vornehmlich wieber barauf jurud, daß fie in den 44 Jahren ihrer Regierung von der Republik nichts erfahren habe, als Beschwerden und Forderungen, — auch jene Anleihe war abgelehnt worden, — Benedig habe bisher wider seine Gewohnheit noch keine Gefandtschaft an fie geschickt; sie benke, nicht beshalb, weil sie eine Frau sei, sondern abgehalten durch andere Mächte. Scaramelli antwortete, weder ein weltlicher noch auch ein geiftlicher Fürft habe in folden Dingen Ginfluß auf die Republik; er schrieb die Versäumnig ben Umständen gu, über welche Niemand gebieten könne. Die Königin brach ab: ich weiß nicht, sagte fie noch, ob ich mich gut italienisch ausgebrückt haben werde: als Kind habe ich die Sprache gelernt, ich benke nicht, fie vergeffen zu haben. Nach jener ernsten Unsprache erschien fie wieder gnädig, und reichte dem Secretar, indem fie ihn entließ, die Sand zum Ruß. Den andern Tag wurden ihm Commissarien zur Untersuchung seiner Beschwerben bestimmt 1).

<sup>1)</sup> Dispaccio di Carlo Scaramelli 19. Febr. 1603. (Arch. Venet.).

Noch einmal beschäftigten damals die Angelegenheiten von Fraland die Königin. Die Spanier waren von Lord Mountjop genösthigt worden, die Insel zu verlassen; er hatte sie zugleich mit den Frändern in einem entscheidenden Tressen geschlagen: aber trotz dieses Sieges und vielsacher weiterer Kämpse war die Rebellion nicht unterdrückt; noch immer hielt sich Throne in den Bergen und Waldungen von Ulster; und da man eine Rücksehr der Spanier fürchtete, so war auch Mountjop zuletzt geneigt, eine Abkunst mit ihm zu tressen. Die Königin war in tiesster Seele dawider, denn man werde dadurch neue Rebellionen veranlassen: sie verlangte eine underdingte Unterwerfung auf Gnade und Ungnade; wenn sie einmal zugestand, daß den Rebellen ihr Leben versichert werden könne, nahm sie das bald darauf wieder zurück. Sie hat wohl davon gesprochen, daß sie in Person nach Frland gehen wolle, um unter dem Eindruck ihrer Anwesenheit allen Empörungen ein Ende zu machen.

In diesem Augenblick aber bemerkte man eine plögliche Veränsberung in ihr: sie erschien nicht mehr bei den Festlichkeiten des Careneval, die überhaupt geringsügig aussielen. Unfangs erklärte man ihre Zurückgezogenheit durch den Tod einer ihr befreundeten vornehmen Dame, der Gräsin von Nottingham: aber in Kurzem ließ sich nicht verbergen, daß die Königin selbst von einer gefährlichen Krankbeit ergriffen war: Schlaf und Appetit singen an ihr zu sehlen: sie gab eine tiese Melancholie kund. Nein, antwortete sie einem der Berwandten ihres mütterlichen Hauses, Robert Carp 1), der damals an den Hof zurückfam und ihr freundliche Worte über ihr Wohlzbesinden sagte, nein, Robin, wohl bin ich nicht: mein Herz ist seiniger Zeit bedrückt und schwer; sie unterbrach ihre Worte mit sonst ungewohnten jetzt nicht mehr zurückgehaltenen Schmerzensausbrüchen und Seufzern. Es war augenscheinlich, daß sich dem körperlichen Berfall ein Seelenleiden beigesellte.

Wer hat nicht von dem Ninge gehört, den Elisabeth einst dem Grafen Esser gegeben haben soll, mit dem Versprechen, wenn ihr derselbe vorgezeigt werde, ihm Gnade zu erweisen, was auch immer geschehen sein möge: er habe, so erzählt man, in seinen letzten Bedrängnissen, ihr denselben durch die Gräfin von Nottingham zusenden wollen: diese aber sei von ihrem Gemahl, der ein Gegner von Esser war, daran verhindert worden: so habe denn Esser unbegnadigt sterben

<sup>1)</sup> Memoirs of Robert Cary 116.

mussen: die Königin, der die Gräfin dies bei ihrem Tode bekannt habe, sei darüber in Verzweiflung gerathen. Man zeigt den Ring und zwar in verschiedenen Exemplaren: wie auch die Tradition selbst in zwei von einander etwas abweichenden Fassungen vorliegt; die Unwahrscheinlichkeiten der ersten hat man in einer zweiten durch neue Fictionen zu beseitigen gesucht 1). Sie sind beide so spät, und bezuhen so ganz auf Hörensagen, daß sie vor der historischen Kritik nimmermehr bestehen können.

Dennoch bürfte man nicht leugnen, wie es benn die Berichte vielfach bezeugen, daß die Erinnerung an Effer auf der Seele der Königin laftete. Es mußte sie wohl an ihn mahnen, daß sie nun boch eben zu bem zurückgebracht war, was er gefordert hatte, einer gütlichen Abfunft mit bem unüberwindlichen irischen Säuptling. Minder gebieterische, nachgiebigere Erklärungen hat sie noch nach Irland gelangen laffen. War aber ber Mann ein Berräther, ber eine Politik empfohlen hatte, auf die man nach so mannichfaltigen Anftrengungen gurudfommen mußte? Satte er fein Schicffal um fie verdient 2)? Man bemerkte, die Wieberkehr bes Tages, an welchem Effer bor zwei Jahren auf bem Schaffot umgekommen war, ber Afchermittwoch, habe fie mit herzzerreißendem Schmerz durchzuckt; die Welt schien ihr verödet, ba er nicht mehr war; fie gab bie Schuld feinem Ehrgeig, gegen ben fie ihn gewarnt, und ber ihn zu Schrit= ten verleitet habe, bor beren Folgen fie ihn nicht habe schützen konnen. Aber hatte fie nicht felbst das entscheidende Wort gesprochen?

<sup>1)</sup> Die erste erscheint in Aubery's Memoires pour servir à l'histoire de Hollande 1687, 214; neben einer anbern apokryphen Erzählung von ber Aufsindung der Gebeine der Kinder Ednards bereits unter Elisabeth. Die Geschichte vom Ringe will Auberh aus dem Munde seines Vaters wissen, der sie von Prinz Mority von Oranien gehört habe, dem sie von dem englischen Gesandten Carleton mitgetheilt sei. Nach ihm hat dann die Königin sich aus gekleidet zu Bett gelegt, ist in der Nacht hundertmal aus demselben aufgesprungen und hat sich durch Hunger getödtet. Ber sühlt sich nicht, indem er dies lieft, in dem Bereich übertriedener Fabel. Die Unwahrscheinlichkeit, die darin liegt, daß Esser sich an de Gemahlin eines seiner Feinde gewendet haben soll, dat dann Lady Spelman dadurch zu heben gesucht, daß sie Essex den Ring einem vorübergehenden Knaden geben läßt, der ihn nicht zur Gräfin Nottingham, sondern zu ihrer Schwester tragen sollte, aber die Damen vorswechselte.

<sup>2)</sup> Scaramessi, 27. März: per occasione del perdono finalmente fatto al conte di Tiro: cadde in una consideratione, che il conte di Esses gia tanto suo intimo di cuore fosse morto innocente.

Sie brach in Thränen aus, und flagte sich selber an. Es mag hinzugekommen sein, daß ihre Staatsmänner ihr nicht mehr die alte Hingebung, den früheren unbedingten Gehorsam zeigten. Wenn diese, wie wir wissen, sich förmlich eine Theorie darüber gemacht hatten, daß sie einem ausdrücklichen Besehl der Königin widerstreben dürften, unter der Voraussehung ihres auf das öffentliche Wohl gerichteten allgemeinen Willens: sollte die scharssichtige, argwöhnische Fürstin das nicht wahrnehmen? Sollte sie scharssichtige, argwöhnische Rachsolgers nicht bemerken, die alle Gemüther beschäftigte, während ihr die Zügel aus den Händen entschlüpften? Das Volk, auf bessen hinneigung sie vom ersten Augenblick an so viel gegeben, ihr Regiment zum Theil gegründet hatte, schien nach Esser' Tode kalt gegen sie geworden zu sein.

In jedem großen Leben wird ein Augenblid eintreten, wo die Seele empfindet, daß fie nicht in ber gegenwärtigen Welt aufgeht,

und fich von berfelben gurudgieht.

Noch einmal ließ Elisabeth die englische Liturgie in ihrem Wohnzimmer ausstühren: da saß sie hierauf Tag und Nacht auf den Kissen, mit denen es bedeckt war, in tiesem Schweigen, den Finger am Mund: sie verschmähte Arznei zu nehmen 1). Die Meisten sagten und glaubten, es liege ihr nichts mehr daran, gesund zu werden oder länger zu leben: sie wolle sterben. Als sie endlich zu Bette gebracht noch einen Moment der Besinnung und Theilnahme an der Welt hatte, ließ sie die Mitglieder ihres geheimen Nathes vor sich kommen: sie hat dann entweder geradezu gesagt, daß sie den König von Schottland sur ihren gesehmäßigen und würdigen Nachsolger halte, oder ihn doch unzweiselhaft bezeichnet 2). Unter den Gebeten des

- 1) Schreiben bes französischen Gesandten aus London, 3. April 1603. C'est la verité que delors, qu'elle se sentit atteinte du mal, elle dit de vouloir mourir. Villeroy, Mémoires d'estat III, 212. Cary: The Queen grew worse and worse, because she would be so. Vergs. Ssoane Ms. bei Elis III, 194.
- 2) Scaramelli schreibt seiner Signoria, 7. April, N. St., was man in jonen Tagen erzählte: La regina nel fine della infirmita et della vita dopo haver dormito alcune poche hore ritornata di sana mente conoscendosi moribonda il primo di Aprile corr. sece chiamare i signori del regio consiglio e comandava loro, che la corona pervenisse al piu meritevole ch'ella ha trovato sempre nel suo secreto esser il Re di Scotia così per il dritto della successione, che per esserne piu degno che non è stata lei, poiche egli è nato re et ella privata egli le portera un regno et ella non porta altro che se stessa donna. Ohne dies gerabehin

Erzbischofs von Canterbury, der an ihrem Bette kniete, hauchte sie ihre Seele aus.

Der Historie kann es nicht allein barauf ankommen, nur immer nachzuweisen, wie weit die großen Perfonlichkeiten die Ideale, die bem menschlichen Leben vorschweben, erreicht haben, ober bavon entfernt geblieben sind. Fast noch mehr liegt ihr baran, in wie fern bie allgemeinen Intereffen, in beren Mitte bedeutende Menschen erscheinen, von ihnen gefördert worden sind, ob ihre ursprüngliche Rraft den Elementen, die sich ihr entgegensetten, gewachsen war ober nicht, sich von ihnen besiegen ließ ober nicht. Nie hat es eine Füritin gegeben, die einen welthiftorischen Kampf unter größeren Gefahren und mit gludlicherem Erfolge bestanden hatte, als Ronigin Elisabeth. Ihr Großvater hatte die politische, ihr Bater die kirchliche Emancipation bon ben beberschenden Ginfluffen bes Continents begonnen: beren Werf nahm Elifabeth wieder auf und führte es gegen Mom und gegen Spanien siegreich burch, unter steigender Theilnahme ihres Bolfes, bas babei in ein neues Stadium seiner Entwickelung trat. Mit ber Selbständigkeit und Macht von England ift ihr Andenken untrennbar berbunden.

anzunehmen, darf man es doch auch nicht unerwähnt lassen. Auch Winwood schreibt an Tremouille: le jour avant son trespas elle declara pour son successeur le roy d'Escosse. Memoires I, 461.

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.

## Frospectus.

Leipzig.]

## Geschichte

[Jul: 1869.

des

## Dreußischen Staates und Bolkes

unter

## den Sohenzollern'ichen Fürsten.

Rach den besten Quellen bearbeitet und den Gebildeten aller Stande des preußischen und deutschen Volkes gewidmet

pon

E. von Cofel, Rönigl. Breuf. Oberftlieutenant.

"Die Mark Brandenburg ist das Stammland des jetigen preussischen Staates. Sie ist nicht von der Natur begünstigt zu nennen; noch heutigen Tages ist der Boden in großen Strecken leicht und undankbar, das Klima vielsach rauh und unsreundlich. Aber dieses rauhe Klima, dieser sandige und die mühselige Arbeit ersordernde Boden haben in den Bewohnern des Landes ein Geschlecht von Männern erzeugt, welche, wohl geeignet, die großen Thaten zu vollbringen, die wir in den folgenden Blättern zu schildern unternehmen, aus der kleinen und mißachteten Mark Brandenburg im Lause der Jahrhunderte und unter der weisen und kräftigen Führung eines hochzgesinnten Herrschauses den jetzigen großen und mächtigen preußissichen Staat geschaffen haben.

Es war das ritterliche Fürstengeschlecht der dem Süden Deutschlands entsprossenen Hohenzollern, welches, nachdem diese Mark Brandenburg unter baierschen und luxemburgischen Fürsten so herunter gekommen war, daß Niemand mehr das Land haben wollte und handhaben konnte, da ein räuberischer Abel das letzte Mark des Landes aussog, mit kräftiger und weiser Hand die Zügel ergriff, mit schonungsloser Strenge, aber auch mit weiser Mäßigung und Gerechtigskeit, Ordnung herstellte, das zerrüttete Land vor gänzlichem Verfall rettete und zu dem Kern einer neuen germanischen Staatsbildung umschuf.

Als Sahrhunderte fpater Luther seine Stimme gegen Die vielfachen Frrthumer und Dligbräuche ber mittelalterlichen Kirche erhob

APPRIPATEIRATE

— als der blutige dreißigjährige Krieg die Gauen Deutschlands verheerze und die Mark Brandenburg fast zur Wüste machte — auch da war es ein Fürst des Hauses Hohenzollern, der Kurfürst Friedrich Wilhelm, von der dankbaren Nachwelt mit Recht der Große genannt, welcher die Mark Brandenburg und das mit ihr vereinigte Land des deutschen Ordens, das von polnischer Oberhoheit durch ihn befreite Herzogthum Preußen, an die Spize des sich verzüngenden protestantischen Deutschland stellte.

Sein prachtliebender Nachfolger erhob dieses souverane Gerzogsthum zum Königreich Preußen und gab damit dem von seinem erhabenen Later aufgerichteten Gebäude den würdigen Schlufstein.

Die feste Gestaltung aber verdankt es dem Ordnungssinn und wirthschaftlichen Schöpfergeiste des Hausvaters unter den deutschen Fürsten, des starken, eigenwilligen Friedrich Wilhelm I und seiner als auf einem rocher de bronce stabilirten Königskraft. Die Festigfeit dieses Gebäudes, sie erprodte sich in den Niesenkämpsen Friedrich's des Großen gegen das vereinte Europa und erhob den preußischen Staat, den Jührer des ganzen deutschen Nordens, auf nie geahnte Höhe, stellte das preußische Bolf, während die übrigen Deutsschen in staatlose Nichtigkeit versanken, zum Trost und Nuhme Deutschands in die erste Reihe der Nationen.

Als am Schlusse bes achtzehnten Jahrhunderts eine neue Ordnung ber Dinge hereinbrach, als zu Anfang bes neunzehnten Napoleon's Riesengestalt geharnischt über Europa hinwegschritt, Monarchien zertrum= mernd und die gange Welt seinem unerfättlichen Chraeiz unterwerfen wollend, als auch ber preußische Staat nur noch auf ber letten Scholle beutschen Landes mit halb zerbrochener Kraft sich frei vom Rhein= bund und faum noch felbständig erhielt, aber mit äußerster Unftrenauna sich innerlich regenerirte: da waren es wiederum das so tief gedemuthigte preußische Bolf und sein Berrscherhaus, von welchem zuerst der Widerstand gegen den Weltunterdrücker ausging; da war es das preußische Bolt, welches sein Gut und Blut, sein Alles einsette zum Kampfe um die verlorene Freiheit; da waren es preußische Kelbherren und Staatsmänner, welche nicht nachließen im Streite, welche die oft zagenden und fast abtrünnigen Bundesgenossen zu fühnen Thaten mit fortriffen und nicht ruhten, bis der hehre Preis des Kampfes, die Befreiung des Laterlandes vom fremden Joche, erreicht war.

Und endlich, als das von der Fremdherrschaft erlöste deutsche Baterland durch seinen Zusammenhang mit dem auf Ausgleichung beutscher und ausländischer, flavischer und magyarischer Lebensintersessen angewiesenen Desterreich von der Erreichung des Zieles und Zwedes aller Nationen, von der Herstellung einer einheitlich en Staatsordnung, für ewig ausgeschlossen schien, als die besten Patrioten über unfruchtbare und unmögliche Hingespinnste nie und nirgends hinaus kamen: da war es abermals der preußische Staat und sein Regentenhaus, dessen Kraft und Geistesmacht im Zollverzein ein von Desterreich unabhängiges nationales Wirthschaftsges

biet schufen, das die Wurzel des Daseins für den größten Theil des deutschen Bolses geworden ist, und dann in unsern Tagen "mit Blut und Eisen", in gewaltigem Kampse auf Tod und Leben, jenen unheilbollen und unnatürlichen Zusammenhang zerriß, Desterreich auf eigene Füße stellte und dem übrigen Deutschland freie Bahn machte, um (zunächst nach dem Vorbilde des Fürstenbundes Friedrich's des Großen) aus ureigenem Geiste der Nation die Wiedergeburt eines Deutschen Reiches zu begründen.

Die Geschichte bieses Boltes und Staates, unzertrennlich von ber Geschichte seiner erhabenen Herrscher, ist es, in welche die folgen-

ben Blätter einführen follen."

So ber Wortlaut ber bem von Cosel'schen Werk, von welschem ber erste und zweite Band der Deffentlichkeit übergeben wurden, vorausgesandten Sinleitung. E. von Cosel's Geschichte des preußischen Staates ist die Frucht jahrelanger selbständiger Studien, nicht allein der einschlägigen, allgemein zugänglichen Literatur, die auf das Sorgfältigste zu Nathe gezogen ist, sondern auch des reichhaltigen Materials, welches die Darstellung der kriegerischen Begebenheiten durch den Königl. Preußischen Generalstad dem Verfasser geboten hat.

Für die sackundige und einsichtige Darstellung des friegsgesichichtlichen Bestandtheils genügt es, auf die militärische Laufbahn und Stellung des Verfassers hinzuweisen. Die Behandlung der poslitischen Geschichte steht ihr aber ebenbürtig zur Seite. Wärme eines geläuterten patriotischen Gesühls, Begeisterung für die großen Geschicke und namentlich für die deutsch nationale Bestimmung des preussischen Staates, volle Unabhängigseit und echter Abel der Gesinnung, männliche Reise eines unbeirrten politischen Urtheils und die seltene Gabe kerniger und durchsichtig klarer Erzählung der Thatsachen zeichenen die wissenschaftlich gediegene Arbeit, welcher namhafte Historiker nach Einsicht in das Manuscript unumwundene Anerkennung zu Theil werden ließen, auf das Vortheilhafteste aus.

Der Verfasser hat im Beginn seiner Arbeit namentlich auch bie militärische Jugend seines Bolkes, die sich bekanntlich nicht auf den berufsmäßigen Soldatenstand beschränkt, ins Auge gefaßt. Das Werk hat daher vollen Anspruch auf Beachtung und Mürdigung von Seiten der hohen Behörden, welche das militärische Bildungswesen leiten, und empsiehlt sich ganz besonders auch den Kriegsschulen

und Cabettenhäufern bes Nordbeutiden Bunbes.

Damit soll aber keineswegs gesagt sein, daß es über diese bebeutsamen Kreise des Bolkslebens nicht hinausreiche. Es ist dei allem Ernst wissenschaftlicher Methode in so edler Beise populär gehalten, daß es der Bibliothek einer jeden gebildeten Familie einverleibt zu werden verdient, welche die Liebe zum preußischen und deutschen Baterlande durch gründliche Kunde seiner gesammten Entwickelung zu befestigen gesonnen ist. Mit der Ratastrophe des Jahres 1866, an welcher der Versasser, den Degen in der Hand, auf den Schlachtfeldern Böhmens selbst Antheil genommen, vergrößerte sich der Gesichtskreis des Geschichtschreibers, dem es fortan ein Lieblingsgedanke wurde, von Preussens Vergangenheit zu denen zu reden, welche seither seine Landseleute geworden sind. Die großartige Erweiterung des Staates hat Millionen Deutschen den preußischen Namen gegeben und ihnen damit nahe gelegt, sich mit dem denkwürdigen Werdegang ihrer neuen Heimath vertraut zu machen. E. von Cosel's Geschichte eignet sich

Wie sie mit der Stiftung des Nordbeutschen Bundes ihren Abschluß findet, darf sie recht eigentlich als das Hand- und Hausbuch für die intelligenten Bewohner der neuen Prodinzen und die Angehörigen des Nordbeutschen Bundes gelten. Manche tief wurzelnden Vorurtheile und Voreingenommenheiten lassen sich nur an der Hand einer treuen Geschichtschreibung beseitigen. In diesem Sinne hat das Werk die Bedeutung einer wirkungsvollen po-

· litischen That.

Die Gintheilung des Bertes ift, wie folgt, festgestellt worden:

Band I. Aurzer Neberblid über die altere Familiengeschichte des Saufes Hobenzollern bis zu der Beit, in welcher die Fürften diefes Saufes ihre Birffanteli in der Mart Brandenburg begannen, welchem fich eine gedrängte Zaftellung der allteren Gefchigte diefes Landes bis zu genannten Zeitpuntte anfoliebt. Geschichte der brandenburgischen Aurfürften ans dem Sanfe Hohenzollern. Unnahme der Königswürde 1701. König Friedrich I. Friedrich Wilbelm 1.

Band II. Gefdichte Friedrich's II., bes Großen.

gang vorzüglich zu biefem Behuf.

Band III. Geschichte Friedrich Wilhelm's II.; Band IV. Geschichte Friedrich Wilhelm's III. bis zur Beendigung der Freiheitstriege. Band V. Fernere Geschichte Friedrich Wilhelm's III., Geschichte Friedrich Wilhelm's IV. und Wilhelm's I. bis zur Stiftung des Rordbeutschen Bundes 1867.

Der Gesammtumfang wird sich auf 150 bis 160 Bogen belaufen und jeder Band somit im Durchschnitt 30—32 Bogen enthalten. Die Verlagsbuchhandlung hat auf elegante Ausstattung und Bileligkeit des Preises, welcher auf 1 Thlr. 24 Sgr. pro Band festgestellt worden ist, im Interesse einer großen Verbreitung besonderes Gewicht gelegt.

Hinsichtlich ber Erscheinungszeit sind die Bestimmungen derart getroffen, daß Band III Anfang October 1869, Band IV gesgen Ende dieses Jahres, Band V bis spätestens Ostern 1870 vollendet vorliegen werden, sodaß das ganze Werk in Jahresfrist zur Ausgabe gelangt sein wird.

Das Unternehmen sei hiermit allen Jenen warm empfohlen, welche an der Vergangenheit und Gegenwart des Vaterlandes, Preus gens und Deutschlands, regen Antheil nehmen.

Leipzig, im Juli 1869.

Duncker & humblot.

JAN 2 9 1918

ı . . 

.

·

. .